# GAZETA LWOWSKA.

Dnia 1890 Października 1811 Roku w Piątek.

z Lwowa dnia 18. Pażdziernika,

JW. Gubernator Hrabia de Goes, wyiechał z tąd dla zwiedzenia zachodnich Cyrkułów Galicyi.

z Pressburga dnia 8. Pazdziernika.

N. Cesarz i Król wyiechał był z Ardy Xieciem Palatynem dnia 4. b. m. do
Schlosshof; z kad dnia wczorayszego z
N. Cesarzowa, z Arcy - Xiażętami Raynerem i Antonim, tudzież z Xięciem Antonim Saskim i iego Małżonką ArcyXiężna Maryą Teressa, którzy tam kilka
dni wprzód iuż znaydowali się, nazad
do naszego miasta powrócił.

Przeszłego tygodnia rozpoczęło się w tuteyszych górach winobranie, które przy sprzyiaiące piękney iesienney pogodzie, trwa ciągle. Podług wszelkich doniesień, można tegoroczne winogrona co się tycze dobroci, między naylepsze, co się mnogości zaś tycze, między średnie policzyć.

#### z Paryża dnia 28. Września.

Dnia 22. przybył Cesarz z Bulonu do Calais. Mieszkańce tego miasta okazali ztad nayżywszą, i naywiekszą radość. Z Calais udał się Cesarz Jegomosć do Ostondy, ztamtąd zaś do Breskens, gdzie 23 w wieczór stawał, przebywszy na koniu wyspę Cadzand. Dnia 24 o pierwszey godzinie po południu, udał się Cesarz na eskadrę. Nayiaśnieyszy Pan spico noc na okręcie Karlomanie. Z tamtąd odprawia małe podróże na obadwa

brzegi Skaldy i na wyspy Zelandzkie. Głosza, iż Cesarz Jegomość zabawi się na Skaldzie i wtameczney okolicy aż do 27. na tym dniu ziedzie się z Cesarzowa Jéymością w Antwerpii, która sie ieszcze 26. w Lacken znaydowała, gdzie miał bydź tegoż dnia wielki bal dany. Xieżniczkę Borghese, oczekiwano dnia 25. w Antwerpii. - Podczas swoiego pobytu w Ostendzie dał Cesarz Jegomość na nowo poznać, iż ma nieodmienne postanowienie sprzyjać wszelkiemi sposobami wywozowi win francuzkich, iakoteż rekodzielnióm iedwabnym w Lyonie. -Xiaże Padewski (Arrighi, Jenerał - Pułkownik Kiryssierów) przybył dnia 15. b. m. do Genuy:

#### z Bruxelil dnia 26. Wrzesnia.

Dzisiay mieliśmy tu ieden znaypięknieyszych dni. Cesarzowa Jéymość przybyła o i godzinie do miasta i oglądała Kościoł S. Geduli, Potem odwiedziła Cesarzowa Iéymość piękną rekodzielnie koronek Pana Vanderborght, gdzie Naylaśnieyszéy Pani rozmaite teyże produkta złożone zostały. O 9 godzinie w wieczór udała się Cesarzowa Jéymość do ogrodu, gdzie była przytomna uroczystości, którą raczyła przyjąć od miasta Bruxelii. Po maley operze, która grano, udała się Cesarzowa Jéymość na salę tańców, gdzie nayłaskawiey z kilkoma mówiła osobami. Potém powróciła przez ogród do pałacu,

z Amsterdamu dnia 23. Września.

Stychać, iż urządzenie żydowskiego

nabożeństwa, tyczące się Departamentów obydwóch Nesthów i Departamentu uyść Elby, zostało iuż dekretowane. Cały obwód téy części Państwa francuzkiego będzie na 6 okregów podzielony; każdy będzie miał Konsystorz podległy centralnemu Konsystorzowi w Raryżu; Konsystorze te będa w Rotterdamie, Amsterdamie, Zwoll, Gronindze, Emden i w Hamburgu. Nastąpi zupełne ziednoczenie żydów portugalskich i niemieckich.

Minister obrządków, zatrudni się urządzeniem starych interessów. Ogółem
będzie w Państwie fraucuzkiem 22 izraelickich Konsystorzów, to iest: w
Paryżu, Strassburgu, Moguncyi, Mec,
Naucy, Trier, Bonn, Crefeld, Bordeaux, Marsylii, Turynie, Casal,
Florencyi, Llvornie, Rzymie, Rotterdamie, Ansterdamie, Zwoll, Grönindze, Emden i Hamburgu.

Od wyższego Renu dnia 23 Września.

Do Alzacyi przybyły znowu od nielakiego czasu liczne odziały Konskrypcyonistów, którzy bedac po różnych twierdzach tegoż Kraju i w składach tamże znaydujących rozłożonemi, cwiezą się pilnie w broni. — Podług doniesień z Strassburga, znaydował się w temże mieście dosyć znaczny korpus złożony ztak zwanych: Conscrits refractaires, których tam z wszystkich wschodnich Departamentów posłano, ażeby ich do-kładnie urządzić. Jenerał Lebrun (Syn Arcykanclerza Państwa i teraźnieyszego ieneralnego Gubernatora Departamentow hollenderskich) miał sobie polecone urządzenie tego korpusu, które teraz prawie iuż iest uskutecznione. Conscrits refractaires, zktórych rzeczony korpus się składa, są tacy, którzy stosownie do przedsiewziętych upłynionego lata środków, przez kolumny ruchome po Departamentach rozesłane, w mieyscu swoiego urodzenia znalezionemi zostali,

a zatém albo do swoich pułków i batalionów zakładowych ieszcze nie przybyli, lub też od tychże oddalili się.

#### z Solothurn dnia 12 Września.

Dnia 7. i 8. b. m. ziechali się tu znowu Posłowie ze wszystkich Kantonów anazaiutrz rozpoczęły się na nowo obrady. Z Postów zagranicznych, prócz wir. temberskiego Ministra de Arandt, żadeń sie nie znavdował. - JW. Landaman miał w mowie swoiéy to zawsze posiedzenie seymu szwayearskiego zagaiającey. rzecz o tych interessach, które dnia 20 Lipca przerwane zostały., Ciągłe osadzenie Kantonu Tessin przez obce woysko, i przetożenia czynione ze strony Francyi wzgledem kapitulacyi woyskowey Szwayearów w stużbie francuzkie, były przedmiotem obrad, które przed sześcioma niedzielami dla tego ustały, że do roztrzasania onychże podług zasad konstytucyinych, przy watpliwym zwrocie, iaki obadwa te interesa wzięły, pełnomocnictwa Postów nie były dostateczne i nowych potrzeba było instrukcyi. Nadzwyczayny nasz Poseł, nie otrzymał w Paryżu audyencyi, októrą dopraszał się; a nadzieia zasiągnienia bliższych przeż niego obiasnień, ktora skłoniła. Landamana do zwołania seymu nie na dzień 26 Sierpnia, iak piérwéy było uchwalono, lecz dopiéro na dzień dzisieyszy, nie została dotychczas spełniona. Tymczasem nie może Zwiazek szwaycarski o ciągłey przychylności ku sobie N. Cesarza Francuzów Pośrednika swoiego powatpiewać; azastępcy tegóż związku, mogą się ufaiac w iego łaskawości zatrudniać proiektami układów, które dawniey z rak iego przyieli." Wzięto potém na rozwagę interesa Kantonu Tessin, którego wewnętrzny i handlowy zwiazek z Szwaycurya, z przyczyny mnogiéy liczby obcych urzędników celnych iest tamowany, i wyznaczono Kommissye wcełu naradzania się nad środkami względem sprostowania granic w tymże Kantonie i w viednania tego, by go woyska obce opuscity:

Nazaiutrz naradzano się pomiędzy innemi, nad środkami względem dobrowolnego zaciągu 4500 ludzi potrzebnych do dopelnienia szwaycarskich pułków w słuzbie francuzkiey zostaiacych, do których w ostatnich 3 miesiącach dopiero 903. zawerbowało się Szwaycarów.

#### z Londynu dnia 20. Września.

Stan choroby Krola Jegomości, za-

wsze iest iednakowy.

Emigracya z Irlundyi do Ameryki północney, która prawami iest pozwoloną, była tego lata bardzo wielka. Liczono blisko 3000 osób, które wsiadiszy na okręta, częścią do Nowego Yorku, częścią do Filadelfii popłynęty.

Francuzi czynią z żywością przygo-

towania do obleżenia Walencyi.

Jenerał Blake, poniósł zupełną klęskę; obawiaią się bardzo w Kudyzie, ażeby piękny port Kartageny, nie dostał się w

moc nieprzylaciol.

Listy, które tu z Kady zu nadeszły, potwierdzaią klęskę woyska Murcyi; dzieńnik tamteysy el Conciso, umiescił o tém następującą wiadomość:

#### z Murcyi dnie 17. Sierpnia.

Całe woysko tu przybyło; zpayduie sie w zupelnym odwrocie. Dnia 9 Sierpnia uderzył na was Marszałek Soult z 8000 ludzi na dwóch rozmaitych punktach. Jeden był od Jenerała Freire przez niciaki czas walecznie broniony; ale co na drugim nie moglismy się ani iedney utrzymać chwili, ponieważ Dywizya Jenerata Quadra, która się z 9000 ludzi składała, nie była na mieyscu, chocióż do tego nay w yraźnie y szy rozkaz odebrała. Została wiec tu linia natychmiast przełamana: Hiszpanie, Gwardye wallońskie, pulk oyczysty i strzelcy, ucierpieli strasznie; strata ich jest wielka, ponieważ ani konnica, ani artyllerya niebyla przytomna, która Jenerał Quadra miał ż soba. Jenerał freiro zastuguie na naywiçksze pochwały z przyczyny swoiego sprawnie uskutecznionego odwrotu. Cofai się 37 mil. Nieprzyjaciel stoi trzy mile za Lorca.

#### z Warszawy dnia 12. Października.

Gazety tuteysze ogłosiły następuiący urzędowy artykuł:

#### z Compiegne dnia 18. Września.

Na doniesienia, które uczynione zostały Jego C. K. Mości o złym stanie urodzaiów zbożowych w większey części stałego lądu, postanowił Cesarz Jegomość cofnąć wszelkie pozwolenia, udzielone miastóm Hamburgowi i Gdańskowi na wyprowadzanie zbóż.

N. Król Saski Xiaże nasz, przedsięwział wyjechać do Modlina dla obeytzenia warowni tey twierdzy, oraz woyska tamże i wokolicy stoiącego. — JO. Xiaże Minister Woyny, udał się wczoray po południu do wspomnioney twier-

dzy.

JO. Xieżna Adamowa Czertoryska, miała dnia 9. b. m. prywatną andyen-

cye, u N. Królewstwa Jchmość.

Doia 1. b. m. rozpoczął się na nowo trzechletni kurs nauk szkoły prawa, która dekretem N. Pana, pomnożoną została wydziałem nauk administracyjnych.

IW. Stanisław Potocki, Senator Woiewoda, Prezes Rady Stanu i Jzby edukacyiney, miał przy ukończeniu examinu Liceum Warszawskiego, rzecz o potrzebie ćwiczenia się w oyczystey mowie;
przekonawszy się o szczególnieyszym postepie uczniów w obcych ięzykach, powiedział im te ważną prawde: iż w rzędzie
ięzykowych nauk, nauka oyczystego ielt
konieczną i naczelną, a zatem zasługuiacą zich strony na szczególnieyszą pilność.

Przesądne iest to twierdzenie: że nieucząć się oyczystego ięzyka, można się stać w nim z nawyknienia biegłym; ieżeli za znajomość oyczystey mowy uważać zechcemy, iakie takie i pospolite nia

tłómaczenie się, nawyknienie dostateczném do tego będzie. Lecz iakże mylném lest takowe wyobrażenie, lak dalekiem od wydoskonalenia, które prawdziwą umiejętność ięzyka oznacza; jak przeciwném wzrostowi iego, iak poniżającém oyczystą mowe, przez wskazanie iey na wieczną nikczemność i ohydne milczenie w obliczu Narodów i wieków; iak tłumiącem szlachetność narodowego ducha, któremuby tém prawem przekroczyć się nie godziło granic gminnego sposobu myślenia, dla braku wyrazów w tém wszystkiem, co iest uczonem, dostoyném, lub wielkiém! Tym sposobem stat by się ięzyk oyczysty hołdownikiem obcych, w którychby tylko wolno nam byto wyrażać szlachetnieysze duszy uczucia i wyższe w umiejętnościach wyobraženia, przechodzące zakres pospolitéy i do koniecznych potrzeb przeznaczoney mowy.

Wiele wpływamowa na wyobrażenie myśli naszych; część ich nawet wielka do niéy należy i w samych znayduje się wyrazach. Są one iak kolor obrazu. który mu odiawszy, rys goły zostaie. Nabyta znawyknienia łatwość gadania, tak się ma do boskiéy Demostenesa lub Cycerona wymowy, iak do obrazu Rafaela lub Tycyana, podła rzemieślnika oznaka.... Kto zna iezyk polski, nie potrzebuie innego do doskonalenia się w nim powabu, nad własną piękność iego, nad te piękność tak w składzie mowy naszey do rzymskicy zbliżona, że sie od niey użyczoną zdaie. Przeciwnie odmówioną iest ona tym ięzykóm, co się z zepsucia Laciny zrodziły, a takiemi są dziś naystawnieysze w Europie ięzyki. Weżmy dla przykładu ten, który wygórowawszy nad inne, stał się powszechnym, a za sędziów obierzmy naczelnych iego Pisarzów. Przyznali oni wszyscy, mianowicie Racine, Boileau, Bossuet, Fenelon, Rousseau i Voltaire, konstrukcy i greckier i łucińskieg dziwną łatwość, obsite źrzódło piekności i wdzieków, brakujące ich mówie; a choć ią pierwszego rzędu Pisarze doprowadzili do wysokiego stopnia udoskonalenia, przecież klassyczny czasów naszych literat Laharpe, porhwnywaiac swóy ięzyk zgreckim i łacińskim, wielbiąc tych szczęśliwą fatwość, skarzy się na ciążące własnemu okowy, pochodzące z konstrukcyj jego. Dzieci ulubione natury, (mówi ón o dawnych iezykach ) maia one skrzydła, a my się w łańcuchach czołgamy . . . . Co do nas, iezyk Kochanowskich i Górnickich iest prawie bez żadućy zmiany od trzech wieków naszym ięzykiem, a dzieła ich. czystém źrzódłem iego; gdy pism wspoł. czesnych francuzkich ciężko dziś z rozumieć dla ich gockies postawy. W ten porównaniu uderza różnica ustalonego na dobrych zasadach iezyka, od dopiero dzwignąć się z barbarzyństwa usiłuiacego. Wiuien był iezyk polski te tak świetną dla siebie korzyść składowi swoiemu, który go przypuścił do uczestnictwa prawideł paywypolerowańszym w starożytności ięzykóm służących, skoro tylko wiek oświeceńszy dał ie poznać światu. Nie tak było z inszemi, dziś więcy od niego wykształconemi; musiały one długo błądzić szukając praw sobie wlaściwych długo nad ich układem pracować, nakoniec pokryć sztuką niepodobne do poprawienia natury wady . . . . . Tak mówiąc, zachęcał dostoyny Izby edukacyiney Naczeinik, naradowa młodzież do pilnego ćwiczenia się w oyczystym ięzyku.

#### z Konstantynopola ania 10, Wrzesnia.

Hamid Effendy, przybył z Bukarestu

de obozu W. Wezyra.

Flotta nasza stoi dotad ieszcze w zatoce pod Ruiukdere na kotwicy, czekaiac na próżno od półtrzecia miesiaca na wiatr południowy, do wypłynienia ież potrzebny.

# DODATEK 1 say

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

Odpowiedź na Pismo przeciw Dzierżawcom w Gazecie Lwowskiey pod Nrem 40. umieszczone.

Gdyby był Pisarz szanowny pisząc przeciw Dzierżawcóm, uczynił zastanowienie nad swoiém pismem, nim go przez druk Publiczności ogłosił, przyszłaby mu pewnie uwaga: że w nayobszernieyszey ogólności, w oczach całey Publiczności, powstawać na stan iednych z Rodaków swoich, ozłowiekowi powodującemu się zasadami szłuszności i sprawiedliwości, nie przystoi.

Z tego to powowu godzi się szanównemu Pisarzowi z pod punktów geometrycznych odpowiedzieć i okazać w dalszśy tey odpowiedzi: że Dzierżawcy zawsze byli i są w Kraiu naszym potrzebni, i że zarzuty iego przeciw tymże nie są gruntowne; bo nie można mówić bez żadnéy excepcyi: że w powszechności wszyscy Dzierżawcy są bez nauk, przemysłu, ta-lentów gospodarskich, że nie czynią żadnych doświadczeń, i niezdatni są do społeczeństwa kraiowego &c. &c. i gdyby przyszło szanownemu Pisarzowi te zarzuty usprawiedliwiać i dowodzić gruntownie, przekonałby sie, se ta iest rzecza niepodobną. Swiat bowiem iest zbiorem cnór, i zbrodni; złe i dobre, równie na nim mieszka; żaden zaś człowiek nie iest tak złym, iakowym go chcą mieć niektórzy, niby to coś wiecey od innych oświeceni, bo uprzedzeni badacze; a przeto wszystkich złych skutków którekolwiek u nas z dzierzaw dóbr wynikają, samym Dzierżawcóm w ogólności, w prostéy linii przypisać nie można. Ani można tego dowiesdź: że Kray z Dzierżawców nie ma kożrzyści.,

Ze nie ma korzyści takowey, iakowa iest z dzierżaw w innych ościennych i zagranicznych Kraiach, to možna po części przyznać; bo też dzierżawy nie są u nas tak gruntownie urządzone, iak są naprzykład w Slasku i w Prusiech podług ustaw Fryderyka W. a nawet w Anglii, o których mówi sławny Montes quien: Si le systeme de fermes n'avoit eté etabli en Angleterre, cette Monarchiene seroit jamais parvenue à l'etat de grandeur, ou elle se trouve aujourd'hui &c. &c. Nieznaiome sa za granica processa pomiedzy Dzierżawcami i Dziedzicami z przyczyny dzierżaw wynikłe; bo niemasz kontraktów ani-trzechletnich ani nawet sześcioletnich, tylko sa na dłuższy przeciąg lat czynione: be icili w iednym reku albo we dwóch Dzierżawca szkuduje na swéy possessyi, inne lata nagrodzą iemu te szkode przez iego gospodarstwo, a Dziedzic płonów iemu nie zazdrości, i nie podwyższa iemu ceny possessyi co trzy lata, tak iak iinas dzieie sie; bo intrata inwentarzem iest sprawiedliwie podana, opisy pomiędzy stronami z lepszą dzieją się wiara, i sa bez wybiegów: Dla tego też w tamtych kraiach dzierżawy stały sie użytecznemi kraiowi i Dziedzicóm, gdyż wielka iest różnica pomiędzy intratą pewną, a intratą co moment bez żadnych względów podwyższaiącą się; z pierwszey nigdy, ani dla dobr ani dla włościan nie mogą wyniknąć takowe złe skutki, iak z druziéy.

"Ze Possessor nie iest potrzebnym w Kraiu, owszem iest szkodli-

wym.,

Interessa nasze kraiowe od naydawnieyszych czasów téy są natury, 2e wyiąwszy bardzo małą dóbr ziemskich cząstke, wszystkie prawie dziedzictwa długami są obciążone; z tych niektóre z sukcessyami razem od familii do familii przechodzą, na spłacenie których, Dziedzice zawsze pożyczać potrzebuią kapitałów. Dziedzice, niechcac albo nie mogąc się trudnić zarządzaniem dóbr dziedzicznych, umyślnie ie w dzierżawę puszczaią, aby z gotowego grosza spokoynicysze wiedli życie. Inni przymnażając sobie dziedzictwa, dla kupienia iakowey wioski, umyślnie inne wsie puszczają w dzierzawę, aby z téy zebranemi pieniedzmi kupione zapłacili wsie, przy których często restune pretium zostaie zapisave diugiem, na którego zapłacenie przedłużają dzierżawe &c. a z tey przyczyny Dziedzice nadzwyczaynie podnoszą wsiów intraty, na to iedynie mając uwage, aby potrzebny kapitał zebrać mogli.

Kapitaliści, zdradzeni dawaniem swoich kapitałów na procent dla tego, że na terminie od złych dłużników ani kapitału, ani procentu nie odbiérali i o oddanie pożyczonych pieniedzy prawować się musieli, cheze mieć z sum swoich lepszy użytek i bezpieczeństwo lepsze, umyślili swoie kapitały bardzier obracać na dzierżawe dóbr, iak ie Dziedzicom na prostą pożyczać hypoteke. Z wypadku interesów, sami nawet Dziedzice iedni ed drugich biora dobra w dzierżawa. Z czego każdy przyzna, że Dzierżawcy są Kraiowi użyteczni, bo pieniędzmi swoiemi-Dziedzicom są na wygodzie: a zatém nie moga bydź szkodliwemi Kraiowi, którego szczęście naywięceje na tém zależy, gdy obywatel obywatelowi w każdym razie pomocnym się staie; a gdzie iedna klassa ludzi, drugiéy w interesach prywatnych pomocną bydż nie może, tam nie wiele można sobie wnosić o bogactwach i szcześliwości takowego Kraiu

Wart iest ten obiekt uwagi rzadowéy, którego urządzenie gruntowne i bezkrzywdne, tak na stronę Dziedziców iako i Dzierżawców, i dzierżawy i Dzierżawców uczyni użytecznemi Kraiowi i obywatelom, zawali zrzódło, z którego tysiączne wypływaią kłótnie, processa i szkody dla obu stron, a zatém nieco i dla Krain, lecz z innych daleko przyczyn iak mniema szanowny Pisarz; która materya godna iest gruntownego nad nią zastanowienia się i zdatnieyszego

pióra.

Mówi daley szanowny Pisarz: "že Dziedzic nie ma korzyści z puszczonych dóbr w dzierzawe, bo wszelka korzyść zostaie w reku Dzierżawców, gdyż pomimo zupłaty umowioney summy, wygodnego życia, w kilka lat przychodzą Dżierżawcy do maiatku na gruzach Dziedziców,, Jakowe kontrakty i umowy dzieją się teraz pomiedzy Dziedzicami i Dzierżawcami, wiadomość ta widać że nie dochodzi do punktów geometrycznych szanownsgo Pisarza ; a že ta rzecz aż nadto iest wiadoma dla wszystkich, tak z ust tých, co dobra puścili w dzierżawe, iako z tych co ie zadzierżawili, zatém odpowiedž na to byłaby za zbytnia. Jak predko Dziedzic wziął pieniadze z góry trzyletnie od Dzierzawcy iniemi swoie zaspokoił interessa, na possessora do zaspokaiania zwali podatki i ciężary publiczne bez żadnego obiecanego iemu za to wynagrodzenia, i sam w zupełney zostale spokoynosci nie utrzymując Dominium, tem samém Dziedzic zyskał znacznie puściwszy swoią wiek w dzierzawę, i bytoby to czynić krzywde Dziedzicom; aby im kto w tém uwłóczył, że swoiey intraty nie umicli ze wsi wypro-, wadzić i oneyżo do zadzierzawienia ocenić.

Jeżeli Dzierzawcy dorobili się na dzierzawach, można szanownego Pisarza zapęwnić, iż ten przesadzony zarobek nie z samey tylko stał się dzierżawy, ale może zarobili ci, którzy drugie tyle mając kapitału w gotowiźnie, del i gospodarstwo. Ze pożytki z gospodarstwa w miarę użytego kapitalu,
naypewniey się pomnażaja, i że żadne
pieniadze pewniey, słuszniey i pozyteczniey użyte być nie moga, jak te,
które się w takowe kłada gospodarstwo, to dowodzi jasno, że i Właściciel dóbr niemogący sobie tym sposobem radzić, w gospodarstwie swojem nie wiele postepując, musi na
swoje potrzeby zaciagać długi.

"Ze Dzierzawca nieuszczesliwie spoteczności przez nauki, przemyst, talenta, różne wynalazki gospodarskie, tudzież doświadczenia zagraniczne Zeby, ktokolwiek iest Dzierzawcą, zaraz tém samém stawał sie człowiekiem nieużytecznym społeczeństwa ludzkiemu, i żeby ten epitet bez 24dnego wyjatku do samych tylko na leżał Dzierżawców, tego nie poymuię z kadby ta zaraza na nich samych tylko spasdź mogła. Lecz Possessorowie niezdają się bydź w samey rzeczy takowe nieuki, jak o'nich sa-. dzi szanowny Pisarz, kiedy podług własnego iego wyznania: - cąta massa pieniędzy w czasie teraźnieyszyck kontraktów, w reku tylko bytą Dzierżawców. Dziwna zaś jest pretensya szanownego Pisarza, aby Dzierżawcz dwóletni lub trzyletni, władzę kontraktem maiacy ograniczoną, na cudzym gruncie, zagraniczne gospodarskie czynił doświadczenia, które potrzebuią czasu, nakładów znacznych i puszczenia iakowey cześci gospodasstwa na hazard; czego Dzierżawca nie może uczynić, bo nie może mieć pie do stracenia. Daielo to, kto go rostropnie gechce uzyć, nie iest to. azielem Possessora trzechletniego lub sześcioletniego, iest to dzieło nawet cietkie do wykonania Dziedzicóm, niezapaśnym w pieniadze. "Ze Dzier-2awca budynki pusztoszy, gruntów nie uprawia .. &c. Aż nadto iest rzecz znajoma wszystkim, że nayczęściey Dzierżawcy że swoim dobytkiem; w ladaiakich mieszkaią budowlach; bo to iest wada narodowa Dziedziców, ze nie dbaia o budowle w tych dobrach, które w dzierzawę puszczają, i jeszcze kontraktami obowiązują Dzierżawców, aby tylko kotkiem, chłopkiem i snopkiem tatali dziury, innéy zaś nie przyimuia reparacyi. Nie dziw przeto, że Dziedzie po skończonew possessyi Dzierżawcy, do spustoszałych powraca budynków; które nienaprawione, gdy go okoliczności przymuszą, powtórnie innemu puszcza w dzierżawe pod podobnemiż warunkami. Podobnym sposobem grunta nieuprawne w trzech rekach bedace, w trzech latach uprawnemi bydź nie mogace, znowu w possessyę nową obcemu puszczone, musza koniecznie zostać wypłodionemi, a tym sposobem spusztoszenia gruntów, i budowli muszą się dziać per institum at do zmiany okoliczno ści. Nie można się przeto dziwić, że Dziedzie po skończonych possessyach przychodzi do pustek, których po cześci sam stał się przyczyną.

, Ze Dzierżawcy zbierając majątek, nie kontentnia się 50 od 100, i szakają swego zysku w ucisku poddanych. &c &c. Zarzut ten zdaje się, iż bardziey z osobistey urazy szanownego Pisarza do jakowegoś Possessora, niż z porywczości w sądzeniu, pochodzi; a że w uniesieniu swoiem z przyczyny tév osobistości, bezwzględnie ma wszystkich Possessorów powstaie, trzebá mu przez wzgląd na utomność ludzkiey natury, błąd ten przebaczyć.

Dnia 7 Września 1811; z pod Węgierskich granic.

Meteorologiczne postrzeżenia w Lwowie od dnia 15. do 17. Października.

| Stag                                  | Barome                                                                     | trų.                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o 8 godzinie<br>z rana.               | o 3 godzinie<br>po południu.                                               | o 10 godzi-<br>nie w nocy                                                                                                     |
| 28, 1, 10.                            | 28, 2. 2.                                                                  | 28, 2, 3.<br>28, 0, 11.<br>28, 3, 7.                                                                                          |
|                                       |                                                                            | eaumura.  Stopnie                                                                                                             |
| † 6, 9.                               | † 7, 2.                                                                    | † 4, 5,<br>† 8, 8.<br>† 4, 8.                                                                                                 |
| Ki                                    | erunek Wiat                                                                | rów:                                                                                                                          |
| Z. średni<br>Z. słaby<br>P. słaby.    | Po.Po.Z. sła                                                               | P.Z. Z. słaby<br>Po. Po.Z sła.<br>Po.W. średni                                                                                |
| Odr                                   | niany powie                                                                | trza.                                                                                                                         |
| chmu.deszcz<br>pochmurno<br>pochmurno | chmu. deszcz                                                               |                                                                                                                               |
|                                       | Stan Cie Stopnie  † 6, 9. † 4, 7. † 7, 3.  Ki Z. średni Z. słaby P. słaby. | 9 8 godzinie   0 3 godzinie   2 rana.     28, 1, 4.   28, 1, 4.   28, 2. 2.   28, 2, 1.   28, 3, 6.     28, 2, 1.   28, 3, 6. |

# $oldsymbol{D}_{1}$ $oldsymbol{D}_{1}$ $oldsymbol{D}_{2}$ $oldsymbol{D}_{2}$ $oldsymbol{D}_{2}$ $oldsymbol{D}_{2}$ $oldsymbol{D}_{2}$ $oldsymbol{D}_{2}$

# GAZETY LWOWSKIEY.

#### Kreisschreiben

vom R. R. Galizischen Landes-Gubernium;

Einlösungsscheine von 2 fir. und 12 effr. merden in Umlauf gesett.

Mit Beziehung auf das Patent vom 20. Junius d. J. S. g. werden anf allerhobsten Befehl die Mufter von ben Ginlofungsfeheinen gu at fl. und i fle, fo wie Die Befchreibung ihrer Form in den Anlagen A. und B. befaunt gemacht.

Diefe Ginlofungsicheine werden nun von Scite ber vereinigten Ginibfungs . und Silgungs = Deputation gegen Gingies hung bon Bankogetteln nach dem fünften Theile ibres Rennwerthes ausgegeben merdenten roll flores beiger with

Da jedoch der Vorrath an diefen benben Battungen Binlofungefcheinen noch nicht fo groß ift, um derfelben Muswechslung fogleich in ihrem gangen Umfange 3u. perantaffen-fife; wird feldle vor ber Sand nur den Rammeral= und Rriegs; Raffen jum Behufe ihrer Bablungen gefeiftet werden.

Lemberg ben 20. September 1811.

## Cyrkularz

od C. K. Gal. Rzadów Kraiowych.

Rewersa wykapuiące na 2 Zł. i r 1 24, w kurs wprowadzają się.

Lodworkaniem sie na Patent pod dniem 20tym Czerwca r. b. S. 3. na naywyższy rozkaz wyobrażenie Rewersów wykupniących na 2 Zł. i L Zł. tudzież opisanie ich Formy w dofaczeniu A. i B. ogłasza sie.

Te Rewersa wykupujące wiec z Strony złaczoney wykupującey i umarzaiącey Deputacyi, za ściągnieniem Bankocetli podług piatey cześci ich nominalney wartości wy-

dane beda.

Gdy, iednak zapas tych dwóch gatunków Rewersów wykupujących ieszcze tak wielkim nie iest, żeby zniiana niemi natychmiast w całym swoim obwodzie zarządzona być mogła; przeto ta zmiana tym czasem tylko kameralnym i woiennym Kassom do uskutecznienia ich wypłaceń uczyniona bedzie. (3)

w. Lwowie dnia 20. Września 1811.

freie machtuer en benegung bier beite bier Peter Grafo. Gvef, 2andesgouverneur.

THE THE POST OF THE PARTY AND IN Georg Dchener, - Subernial = Bigeprafident.

Rarl von Friedenthal? Suberniafrath.

#### Benlage Lit. B.

jum Rreisschreiben vom 20. September ; 181 i, mittelft welchem die Einköfungs- fchrine zu 2 und 1 Gutden in Unlauf gefest werben.

#### Befdreibung.

ber Ginlosungsscheine vom 1. Marg 1811 von 2 und 1 Guiden.

Die Muster dieser zwen Scheine find in ber porstehenden Beplage (gur Verhutung eines Migbrauches) auf blanes Papier ab-

gedruckt, angefchleffen.

Diese beyden Gattungen Einlösungsscheine sind auf weißem Belinpapier schwarz
gedruckt. In jedem Scheine sindet tnan im
Pagiere das Wort: Einlösungsschein, dann
den Nennwerth in durchsichtigen Buchstaben und Ziffern. Diese Einlosungsschein, dann
den und Ziffern. Diese Einlosungsichte Bierecke kleinerer Art, als die übrigen Einlösungsscheine, die sich ebenfalls
nach den benden Gattungen in der Größe
sowohl, als in der Zeichnung unterscheiden.

In der Mitte des obern Randes und der bepben Seiten Sinfaffungen fleht der Rennwerth des Scheines in einem Schilde

mit arabifden Biffern.

Innerhalb der obern Kandesverzierung ist an der rechten Seite der Werth des Scheines verschlungen, in deutscher und ungarischer, an der linken aber in bohmisscher und pohlnischer Sprache, und in der obern Randesverzierung eben dieser Werth in zömischen Ziffern ausgedrückt, in der untern Randesverzierung hingegen die Jahreszahl enthalten.

Der 1. Marg 1811 ift ber Ausfertisgungstag, welcher am Schluße ber fleinen

Schrift ficht.

Diese Scheine haben eine trockene Stams piglie innerhalb des untern Randes rechts in ovaler Form. Die Stampiglie enthält den E. E. Abler, den Rennwerth in Ziffern an den Seiten des Ablers, eben diesen in Buchstaben in der Umschrift, in welcher oberhalb das Wort: Einlösungsschein, ans gebracht ist.

Die Ausfertigung dieser Ginlosungs-scheine geschieht wie die der übrigen, von der vereinigten Ginlosungs- und Tilgungs- Deputazion, unter der einzigen Fertigung ihres Profidenten, Grafen von Wrbna.

#### Dodatek Lit. B.

Do Okólnika pod dniem 20. Wiześnia 1811. wydanego, mocą iktórego Rewersa wykupujące na 2 i 1 Złoty w Kurs wprowadzają się.

### Opisanie

Rewersów wykupujących z dpia 180 Marca 1811 na 2 i 1 Zł.

Formy tych dwoch Rewersów w poprzedniczym Dodatku (dla zapobieżenia iakowego nadużycia) na niebieskim papierze drukowane i przyłaczone są:

Te dwa gatunki Rewersów wykupujących są na białym welinowym papierze czarno wydrukowane. W każdym Rewersie znaydujesie w papierze to Słowo: Rewers wykupujący, tudzież wartość nominalna w przezroczystych Literach i liczbach.

Te Rewersa wykupujące z Formy swoiey są podługowatemi czworogranami mnieyszego gatunku jak
drugie Rewersa wykupujące, które

się podobnież podług tych dwóch gatunków tak co do wielkości, iako też co do rysunku rozróżniają.

W srzodku zwierzchniego kraiu, i dwóch pobocznych obrabkach stoi nominalna wartość Rewersu w Tarczy

Arabskiemi liczbami.

bienia Kraiu iest na prawey stronie wartość Rewersu wrobiona w niemieckim i węgierskim, na lewey zaś w czeskim i polskim ięzyku, i na zwierżchnym przy ozdobieniu. Kraiu podobnież ta wartość rzymskiemi liczbami wyrażona, dólne przy ozdobienie Kraiu zaś zawiera w sobieliczbe roku.

Dzień 190 Marca 1811 iest dniem wydania, który na; końcu drobnego

druku stoi.

Te Rewersa maia iedna sucha pieezeć w środku spodniego Orka na prawey stronie w Formic iaykowatey. Ta pieczeć zawiera w sobie C. K. Orka, wartość nominalną po bokach Orka, i znowu te wartość w literach obwodowego pisma, w którym na wierżchu Słowo: Rewers wykupujący iest wyrażone:

Wydawanie tych Rewersów wykupuiących dziele się tak, iak drugień gatunków przez złączną wykupuiącą i umarzającą Deputacye, ziednym pod pisem jey Prezesa, Hrabie-

go de Wrbna.

## Kreisschreiben

bon ber t. f. Landesregierung im Erzherzog-

Seine Majestat baben zur Aufrechthaltung ber Ordnung, zwecknichtigen Kontrole und schleunigen Behebung: der Anstände, welche sich auf der Wiener-Borse ergeben konnen, eine eigene Borfe Rommiffion, unter bem Borfige des Biceprafidenten der t. t. Sof- tammers Finangs und Kommerge Soffielle von Barbier, aufzustellen, und folche ben Soffamsmerprafidentem unterzuordnen gerubet.

Bugleich haben Seine Majestat in Erwagung, daß ben dem Bestande des Patentsvom 20: Hornung 18ri, worim die Einlos
sungsscheine als die einzige Valuta für das
Inland erklert norden sind, und ben der
dermaligen: Lage des Handels das Bedürseniß um Münze und um auswärtige Briefe
wesentlich abgenommen hat, in dieser hinsicht zur Verhandlung der Wechsels und Gelds
Geschäfte auf der Börse nach Maß der schon
in früheren Jahren diesfalls bestandenen
übung, bloß zwen Lage in jeder Woche zu
bestimmen, dagegen aber sur die Geschäste
in Staatspapieren vier Lage in der Woche
sesselluseben besunden.

Hiernacht durfen von nun an, Mittweche und Sonnabends bloß Geld = und Wechsels Geschäfte; Montags, Dienstags, Donnerstags und Frentags aber bloße Obligazionegeschäfte auf der Borse verhandelt und abgeschlossen

werden.

Nußerdem bleibt die Circular=Berordnung. vom 17. November 1810: in ihrer vollen Wirklamkeit...

Welcher in Folge Hoffammer = Prafitial= Defrete vom 12. bles zu Jedermanns Wifs fenfchaft und Darnachachtung, befannt ges macht wird.

Wien ben 13. July 1811.

Frang. Graf von Caurau, Statthalter.

Augustin Reichmann v. Sochfirchen, Regierungs-Biceprafibent.

> Karl Frenherr v. Werner,. Regierungsrath:

## Cyrkularz

ego Cesarsko-Królewska Mosć końcem utrzymywania porządku, zamiarowi odpowiadaiącey Kontroli, i pretkiego zatatwienia przeszkód na Bursie Wiedeńskiey zdarzyć się mogących, osobną własną Bursową Kommissyę pod przewodnictwem Vice-Prezesa C. K. Kamery Nadworney Finansowey i Kommercialney Instancyi Nadworney de Barbier ustanowić raczyła, która Prezesowi Kamery Nadworney podlegać ma.

Oraz Naviaśnieyszy Cesarzna to zwazajac, iż przy trwałości Uniwersału pod dniem 20tym Lutego 1811 wydanego, w którym Rewersa wykupuiące iako iedyna Waluta dla Kraiów dziedzicznych oswiadczone były, i przy teraznieyszym stanie handlu potrzeba monety i zagranicznych papierów istotnie zmnieyszyła sie, w tym względzie do załatwienia Wexlowych i Pieniężnych Interessów na Buršie, w mierze zwyczaju już w poprzedniczych latach co do tey okoliczności bylego, tylko dwa dni wkazdym tygodniu wyznaczyć, dla Interessów zaś w Kraiowych papierach cztery dni wtygodniu postanowić raczył. -

Podług tego więc odtad w Srzodę i w Sobotę tylko Interessa Pienieżne i Wexlowe, w Poniedziałek, Wtorek, Czwartek i w Piątek zaś, tylko Interessa Obligacyine na Bursie robione i załatwione

być mogą. —

Oprocz tego Rozporządzenie Cyrkularne dnia 1930 Listopada 1810. wydane, w całey swoiey mocy zostanie.

Co na mocy Dekretu Prezydyalnego Komory Nadworney do każdego wiadomości i stosowania obwieszcza sie. (3) w Wiedniu dnia 13. Lipca 1811.

Franciszek Hrabia de Saurau,
Prezes Rządowy.
August Reichmann de Hochkirchen,
Vice-Prezes Rządowy.
Karol Baron de Werner,
Konsyliarz Rządowy.

## Kreisschreiben

vom R. R. Galizifchen Landes-Bubernium.

In Gemaffeit des Hofbekrets vom zten Rugust 1811, wird als Erlauterung zu

dem zien s. des in Stempelsachen erlasse, nen Kreisschreibens vom 1. Marz h. J. allgemein befannt gemacht: daß die in diesen s. bezeichnete Abanderung des Stemspelpatents vom 5. Oktober 1802 \$3.42 sich nur auf Wechsel Assent und andere dergleichen dem Wechselrechte unterstehens der Geldverschreibungen beziehe, daß aber die Wechsels Proteste ohne Ausnahme auf einem Stempel der Sten Klasse von einem Gulden in Einlösungsscheinen ausgesertigt werden mussen mußen.

Lemberg den 13. September 1811.

## Cyrkularz

od C. K. Gal. Rządów Kraiowych.

Stosownie do Dekretu nadwornego pod dniem zcim Sierpnia 1811 zapadłego, iako obiasnienie do Sfu 3. w Sztemplowych przedmiotach wydanego na dniu 13zym Marca b. r. Okólnika, powszechnie obwieszcza sie: iż okreslona w tym Sfie odmiana Patentu sztempłowego pod dniem 5tym Października 1802 obwieszczonego, Sfu 42. tylko do wekslowych Assegni i inszych tym podobnych prawu wekslowemu podpadaiących zapisów pieniężnych sciąga sie, a zaś Protestacvi wekstowe bez wyiecia na Sztemplu otey Klassy to lest, Reńskowym w Rewersach wykupuiacych, wygotowane być maia. (2). w Lwowie dnia 13. Września 1811.

Peter Graf v. Goeß,

Georg Ochener, Subernial = Bigeprafident,

Rarl v. Friedenthal, ... Gubernial = Rath.

#### Doniesienia.

Nro. 43921.

Vernög höchsten Softanzlen Detrets vom 3. d. M. haben Seine Majestat zu verordnen befunden: daß der Koschersleische und Lichterzündungs-Ausschlag in Galizien, mit Ausnahme der Bukowina mit den nämlichen Ausschlagsgebühren und Modalitäten, wie dieses im verstoffenen Jahre geschehen ist, in der Baluta der Einlösungs-Scheine der Versteige-rung auszusehen, und kreisweise auf 3 Jahre, nämlich: vom 4. November 1811 bis lepten Oktober 1814 zu verpachten ist.

In Folge Dieser hochsten Entschließung wird daber vom f. f. galizischen Candes: gubernium, zu Jedermanns Wiffenschaft

Nachstehendes bekannt gemacht:

stens. Die Lichtergundungs: und Rofchet: fleisch = Aufschlagsgefalle, werden jedes einzeln und freisweise auf Die obgedachte Beit in Pacht gegeben merden. stens. Die Pachtverfteigerung Diefer Befalle nummt am 28. Oftober b. 3: ib= ren Anfang, und wird von ber dagu aufgestellten Subernial = Rommiffion in Lemberg, in dem Gubernial-Rathsfaale von dicfem Lage angefangen, fortwahrend taglich, mit Ausnahme der Das zwischen fauenden Gonn = Gabat = und Fepertage, von o Uhr Morgens bis i Uhr Mittags, und Nachmittag von 3 bis 7 Uhr Abends, bis zur gangtichen Beendigung in der Didnung abgebale ten werden : daß mit - bem Lemberger Rreife ber Anfang gemacht, fodann der Złoczower, Zolkiewer, Przemysler, Brzeżaner, Stanisławower, Kolomeaer, Samborer, Stryer, Rzeszower Sauoker, Tarnower, Jasloer, Bochwiger, Sandocer und Myslenicer folgen werden, woben jederzeit nach beendigter Versteigeming eines Gefälles von einem Kreise, zu der Versteigerung des zwenten Gefälls von dem nämlichen Kreise geschritten werden wird.

gtens. Da bende Befalle mit ben namli= den Gebuhren im Itennwerthe ber Gintofungefcheine eingehoben werben, wie fie durch die Befallspatente vom igten September 1810, nach ber damaligen Wahrung bestimmt wurden; fo merden bie Musrufspreise nach ben ben ber borjabrigen freisweisen Berfteigerung erreichten Pachtschillingen bergestalt ausgemittelt werden, daß der Ausrufspreis ben jedem Rreife und Befalle, in der Baluta der Ginlofungsicheine Bierfunf. theile von jenem' Betrage ausmachen wird, melder im verfloffenen Jahre nach ber bamaligen Wahrung als Pachtichils ling erreicht murde. Ben den Rreisen von Kolomea, Stanisławow, Stry, Brzeżan und Złoczow, wird zwar bas namliche Verhaltnif , jeboch mit Rudficht auf Die nach dem Rreisschreis ben vom 20. July d. 3. Sahl 31091, abs oder jugefallenen Angahl von judis fchen Kamilienhauptern beobachtet merben.

4tens. Den zehnten Theil des folschergestalt ausgemittelten Ansrufspreises hat jeder Lizitant ben der Versteigerung baar als Reugeld (Vadium) zu erles gen, welches ihm, wenn er Meistbiesthender bleibt, erst nach vollkommener Berichtigung der Kauzion zurückgestellt werden wird.

stens. Der Pachter hat eine dem dreymos natlichen Pachtschillinge gleichkontmende Rauzion steherzustellen. Es steht ihm jedoch fren, diese Sicherstellung entwes der durch den baaren Erlag des gedachs ten Kanzionsbetrags, oder durch was immer für inlandische Staatspapiere zu bewirken, welche zusammen den 20sten Theil des stader zu stellenden Betrags an Zinsen tragen, dergestalt: daß Dersienige, welcher zu stellen hatte, statt dieses Betrages eine Summe inlandisdischer Staatspapiere erlegen kann, wels che 100 str. an Zinsen abwerfen.

stens. Die Ranzion hat der Pachter langs
stens bis Ende November d. J. volls
ständig zu berichtigen, und es wird
Niemand in den Pachtbesitz eingeführt
werden, ehe er nicht entweder die ganze
Rauzion auf die ach 5 turn bemerkte
Art, oder wenigstens ohne Einrechaung
bes Vacliums den dritten Theil der
Rauzion baar erlegt hat. Die Quits
tung über Vieses Drittel wird ihm statt
eines Certistats dienen, und er gegen
Vorweisung derselben, ohne weiters in
den Pachtbesitz eingesuhrt werden.

Ttens. Da der Anfang ber Versteigerung, dieser Gefälle mit dem Pachtantritts-Termine so nahe zusammentrifft: so wird die Einseitung getroffen; daß, wo die Einsuhrung des Pächters nicht mit iten-Novenwes d. J. Statt haben kann, bepde Gefälle, jedes abgesondert von verläßlichen Ausschuß Mannern unter obrigkeitlicher Kontrolle für den kunftisen Pächter eingehoben, und demselbem ordentlich verrechnet werden mussen.

stens. Die aussuhrlichen Pachtbedingnisse werden einige Tage vor dem Versteiges rungsaufange, ben der Gubernial-Expesditur in den gewöhnlichen vor und nachmittägigen Amtsstunden von Jedersmann eingesehen werden können. (1) Lemberg ben 11. Oktober 1811.

Nro. 2016.

## Kundmachung.

Son der f. f. galizischen Staatsgüter-Berdußerungs - hoffommission wird hiermit bekanut gemacht: daß am 13. November 1814
Bornittugs um 10 Uhr, im hiesigen Gubernialgebäude das im Kolomeaer Kreise gelegene, bisher zur Starosten Kolomea gehörige
Dorf Koraicz, offentlich an den Meistbiethenden wird verkauft werden.

Der erste Auskuf= oder Fiskalpreis beträgt 60526 ffr. 50 fr. in Einlosungsscheinen, wovom 15 pr. Cent vor der Ligitazion als Reu-

geld erlegt werden muf.

Die ju diefem Dorfe gehörigen 164 Unter=

3432 Sug= und) Arbeitetage ; fir geben

415 Hilbner,

725. Chit,

71 1/2 Strabn Gespunft (Motki) aus berrschaftlichem Sanf,

Dann an Bichzins von jedem Stude ausgewachsenem Ros und Hornvich 15 fr.

Bon jedem einjährigen Stud 7 1/2 frau.
Bon altem Borft = und: Schafvieh, so wie von Bienen-Studen zer. vom Stud.

Bom jungen Borft- und Schafvich rife tr.

vom Stück.

An Grundfluden geboren bagu: 4 3och 488 [] Rafter Garten

347 - 1033 - - Ader, 11 15

115 — 1158 — — Wiesen, 758 — 1587 — Sutmaide und Ge-

469 — 1564 — — Bald.

Endlich gehört noch baju bad Propina-

den, nämlich:

Eine Getreid = Schener auf 200 Schod, ein Speicher von geschnitsenem Holz, mit Schindelbach, auf 300 Korez; ein Stall von Holz auf 12 Pferde; ein Wagenschoppen; ein Stall auf 12 Kahe; ein Kalberstall; ein Wohnhaus von geschnittenem Holz, mit Schin=

beln gebekt; ein Waibjungens = und ein Wachters = Sauschen; ein Brandweinhaus; ein Schankhle von 3 Sangen, nebst einem neuangelegten Wirths baufe von geschnittenem Holze, und einem neuen solchen noch unvollendeten Brandweinshause.

Die aussuhrlichere Gutsbeschreibung und die Raufbedingnisse werden vor der Lizitazion zur Ginsicht vorgelegt, oder konnen auch schon vorher ben der f. E. Staatsguter und Sali-

nen-Aldministragion eingefeben werben.

Der halbe Kaufschilling muß vor der Gutsübergabe in Einlofnngsscheinen bezahlt werden, jedoch werden auch Bankozettel nach dem fünften Theile ihres Nennwerthes, so lange sie noch im Umlaufe sind, angenommen werden. Lemberg den 9. September 1811.

Anton Sampl, Bubernigl-Gefretar.

Nro. 2016.

#### OBWIESZCZENIE.

Z Strony C. K. galicyiskiey do przedaży Dóbr Rządowych ustanowioney Kommissyi Nadworney ninieyszym obwieszcza się. Iz na dniu 13. Listopada 1811, przed południem o godzinie 10. w tuteyszym Domu Gubernialnym, Wieś Kornicz, w Cyrkule kołomeyskim leżąca, dotad do Starostwa kołomieyskiego należąca, publicznie więcey daiącemu przedana będzie.

Pierwsze wywołanie czyli Cena Fiskalna wynosi 60,526 Zł. 50 kr. w Rewersach wykupujących, z których 15 od-100 przed Licytacya iako Vadium zło-

zone być maia.

Poddani, 164 do tey W si należący odrabiają.

3432 ciaglych.

3782 dni pieszych pańszczyzny, i daią: 415 Kur.

725 Jay.

71 1/2 Motków przedzy zkonopia pańskiego.

65 Fur Siana.

Tudzież czynszu od bydlat od każdey sztuki wyrosłego konia i bydlarogatego 15 Kr.

Od każdey sztuki rok maiącey 7 1/2

Krayc.

Od starey nierogacizny i od Owiec, tudzież od pnia pszczołow po 3 Krayc. od szłuki.

Od młodey nierogacizny i Owiec po

1 1/2 Kr. od sztuki.

W gruntach należy do tey Wsi. 4 Morgów 288 [] Sążni Ogrodów.

347 - 1033 - Polornych.

115 — 1158 — — Łak.

758 — 1587 — Pastwisk i

.469 — 1564 — Lasu.

Wreście ieszcze do tey W i Prawo Propinacyi i Mlewa należy, niemniey na-

stepuiace Budowle:

Iedna stedoła na 200 kóp zboża. Ieden Szpiklerz z ciesanego drzewa zgatowym dachem na 300 Korcy. Iedna Staynia drewniana na 12 koni. Iedna Szopa. Iedna Obora na 12 krów. Iedna Obora dla Cielat, Ieden Dóm pomieszkalny z ciesanego drzewa gatami pokryty. Ieden Domek dla Lesnego i ieden Domek dla stróża. Iedna Gorzeinia. Ieden Dóm szynkowny, i ieden Młyn o 3 kołach, oprócz nowo założoney karczmy z rznietego drzewa, i nowey łakowey ieszcze nieskończoney gorzelni.

Dokładne Opisanie Dobr i warunki przedaży przed Licytacyą do przeyzrenia podane będą, albo też ieszcze pierwey w C. K. Administracyi Dobr Rządowych

i Salin przeczytane być mogą.

Połowa Summy kupna przed oddaniem Dóbr w Rewersach wykupujących zapłacona być ma, iednak też Bankocetle w piątey części ich nominalney wartości, iak długo ieszcze w kursie zostaną, przyięte będą. (3)

w Lwowie dnia 9. Września 1811. Antoni Hampl,

Sekretarz Gubernialny.

Nro. 2016.

#### Anfundigung.

Der Religionsfonds = Antheil Mencikowka (auch Luka genaint) im Stanislawower Rreife, in der Stadt Kolomea (eigentlich in der Nadworner Borstadt) gelegen, wird am 14. November 1811 Bormittags um 10 Uhr, im hiesigen Gubernial Gebaude öffentlich an den Meistbiethenden verkauft werden.

Die dazu gehörigen Gartler gabten jahr-,

lich an baaren Grundzins 137 fir. 9 fr.

Dann gehören dazu 232 Joch 1059 [] Klastern an Wiesen, und 146 Joch 1042 []

Klaftern an Sutwaiden.

Der erste Ausruf= oder Fisfalpreis ist 7843 ftr. 20 ft. in Einlösungsscheinen, wo= von der-fünfte Theil vor der Lizitazion als Rengeld erlegt werden muß.

Der halbe Kaufschilling muß vor ber Gateübergabe in Ginlofungescheinen, ober aber fünffach in Bankozetteln, fo lange diefe noch

im Umlaufe find, bezahlt werden.

Die übrigen Berkaufe-Bedingnife werden fammt der Abichanng vor der Ligitazion zur Ginficht vorgelegt, und konnen auch noch fru-ber ben der k. f. Staategiter = und Salinen=Administrazion eingesehen werden.

Lemberg den g. Geplember igil.

Anton Sampl, Subernial-Sefretar.

Nro. 2016.

## Obwieszczenie.

ześć Funduszu Religyinego Mencikowka (także Łuką nazwana) w Cyrkule Stanisławowskim w Mieście Kołomyi (właściwie na Przedmieściu Nadworskim) położona, będzie na dpiu 14go Listopada 1811, o 10. godzinie zrana w tuteyszym Domu Guberniałnym przez publiczną Licytacyę więcey daiącemu sprzedana.

Należący do tey cześci Zagrodniay płaca rocznie Czynszu gruntowego w goto-

wiźpie 137 Reń. 9 kr.

Dales paleza do teyże 232 Morgów,

1059 [] Sążni Łąk, i daley należą do tey ze 146 Morgów, 1042 [] Sążni Pastwisk.

Cena Szacunkowa czyli Fiskalna iest 7843 Reń. 20 Kr. w Rewersach wykupuiących, którey cześć piąta w Zadatku (Vadium) przed Licytacyą złożona pyć powinna.

Połowa Pieniędzy kupus, ma być przed Intromissyą w Rewersach wykupusi iących, albo też pieciorako w Bankocetlach, iak długo te w kursię zostają, za-

płacona.

Dalsze Warunki sprzedaży wraz z oszacowaniem będą przed Licytacyą do weyrzenia podane, i mogą być także wcześniey ieszcze w Ces. Król. Administracyi Dóbr skarbowych i soluych przeyrzane. (3)

W Lwowie dnia 9. Września 1811.

Antoni Hampel, Sekretarz Gubernialny,

## Ankundigung.

Da gegenwartig gu-Schonbuchel an der Donau nachft Melt; mit bochfter Bewillis gung eine Fabrit des fogenannten Safnete geller. Schwarzgeschirrs, Schmelgtirgel und herdplatten ze. dann eine von Blepftifter, bestehet, welch erfteres Produkt mit dem auslandifchen von gleicher Bate; auch bep der durch die Artillerie : Gusmerfedirefgion vorgenommenen Prafung, beforiders bie Berdplatten von vorzhalicher Eigenschaft befunden worden find; fo wird hiermit bekannt gemacht, daß die Diesfallige Rieders lage in der Leopoldstadt nachft der neuen. Brude an ber Donan im Sarberifchen Saus Mr. 78 errichtet ist, allwo alle vorbesagte Erzeugungs-Artifeln in befter Qualitat und Preis gu finden, wie auch alle größigten Bestellungen, fo wie ben ber Sabrit felbft, genfacht werden tonnen. In in

Diefe Sabrifen werben übrigens Die

Überzeugung liefern, daß vorzüglich in Ansfehung des Schwarzgeschiers ze. diese Erzeugungs : Produkte von bester Gute im Inlande zu Stande gebracht, und Jedersmann zur vollkommenen Zufriedenheit bestient werden wird.

Wien den 17. September 1811.

Schönbüchter Schwarzgeschirrs dann Blenstiften = Fabriks= Inspekzion.

#### Obwieszczenie.

Gdy teraz za naywyższym pozwoleniem w Schönbuchel nad Dunaiem niedaleko Melk znayduję się fabryka tak zwanego Hafnerzellerskiego czarnego naczynia, tyglów do topienia i płyt ogniskowych &c. tudzież fabryka ołówków; gdy piérwszy produkt w dobroci zagranicznemu się równa, a osobliwie płyty ogniskowe nawet przez Dyrekcyą artylleryiną robot ludwisarskich po przedsięwziętem dochodzeniu za szczególnieysze uznane [ zostały; podaie się więc do powszechney wiadomości, iż skład tych produktów został założony w Leopoldstadt niedaleko nowego mostu na Dunaiu w domu Farberowskim Nro. 78, gdzie wszystkie wyżwspomnione artykuły w nalepszym gatunku i tanio dostać, iakoteż większe zamówienia, iak wsamey fabryce, czynić možna.

Te fabryki przekonaią wreście publiczność, że te produkta, a osobliwie czarne naczynia w Kraiu do naywiększéy przyprowadzone są dobroci i że każdy z zupełnem swoiem ukontentowaniem usłużony będzie. (3)

w Wiedniu dnia 17. Września 1811.

Inspekcia Fabryki Schönbüchelskiéy czarnych naczyń i olówków. Nro. 14137.

Den 4. November 1811 wird in der Amtskanzley der Kammeralherrschaft Zarzyce die Bier = und Braudwein = Propis nazion, das ist: der frene Ausschank eiges nen Bier und Braudwein im Ganzen oderdorfsweise, vom 1. Februar 1812 bis Ende Oktober 1814 mithin auf 2½ Jahs re, um 10 Uhr früh die Lizitazion abges halten werden.

Das Pretium Fisci in Valuta der Ginlosungsscheinen; und zwar : von dem

Dorfe Zarzyce 607 ffr. 23-fr.

- Kluszow 496 ffr. 312 fr.

- Hutta 169 ffr. 482 fr.

- Wulka fanewska 288 ffr. 152 fr.

- Dombrowka et Borki 380 str.

- Kurzyna wielka et Golce 289

- Zdiary 157 ftr. 26= fr.

Szyperka 185 ffr. 34 fr.

- Kurzyna mała 354 flr. 84 fr.

- Jarocin 404 flr. 15 fr.

- Katty et Kuttyly 92 ffr. 324 fr.

- Domasław 340 ftr. 162 tr.

- Studzieniec 163 flr. 44 fr.

— Jaskowice et Ruda 1070 flr.

- Pysznica et Olszowice 1042 ffr. 35 fr.

Summa 6048 flr. 175 fr.

Pachtlustige werden auf obbestimmten Zag eingelaben; wo ein jeder mit einem 15 procentigen Vaclio berfeben fenn muß.

Juden und Ararial-Ruckständler werden von der Mitsteigerung ausgeschloffen. Zarzyce den 2. Sept. 1811. (2)

Nro. 1886.

Ben dem Broder Stadtmagistrat ift durch Resignazion eine Afzesisten . Stelle

im politischen Fache, mit einem jahrlichen Gehalte von 200 ftr. in Bankozetteln, in Erledigung gekommen. Es wird daher zur Wiederbesetzung dieser Stelle, der Konskurs bis Ende Oktober d. I. mit dem Bensatz ausgeschrieben; daß Diejenigen, welche diese Stelle zu erlaugen wünschen, sich mit den Kenntnissen in der deutschen und pohlnischen Sprache, dann Moralistätzeugnissen auszuweisen, und ihre diessfälligen Gesuche, ben dem Magistrat einzureichen haben. (2)

Brody den 1. Oktober 1811.

Nro. 6109.

Von der Grundobrigfeit des Stadtdiens Sadowa Wisznia Przemysler Rreifes, wird biemit befannt gemacht: Es fen auf Anlangen Des Dafigen Gubverlegers Frang Marck, in Die Ausfertigung bes Amortifagions-Gbifts ber ihm angeb: lich in Berluft gerathenen, auf felben als Raugion lautenden hierlandigen Rriegs= Darlehns = Obligazion, Nro. 375 dd. 1. Man 1800 pr. 500 ftr. a 4 pCto gr= williget worden. Es haben daher alle Jene, welche an ermabnte Obligazion eine Forderung zu machen haben, felbe binnen 1 Jahr, 6 Wochen und 3 Tagen ben biefiger Rangley um fo gewiffer angumels den, und ju liquidiren, als fie nach Verlauf diefer Zeitfrift nicht mehr geboret, und obgedachte Obligazion für todt erklart merden wird. (2)

Sądowa Wisznia den 16. July 1811,

Nro. 9272.

Na dniu 12. Listopada r. b. będzie cho lasowe Miasta Czemowicy na czas od 190 Marca 1812 do ostatniego Lutego 1813. przez publiczuą Licytacye więcey offiarującemu

zaarendowane. Prætium Fisci wynosi 2136 Zł. Reń. w Walucie; Licytanci zaś maią Vadium 213 ZR. 36 kr. w Kuponach złożyć. (2)

w Czernowicy dnia 28go Wrze-

śnia 1811,

Nro. 24423.

Da durch die thätige Verwendung des Krasiczyner Probsten und Kanonikus Rzepocki, zur Unterstützung der Armen ein Betrag von 641 flr. 3 kr. eingesams nielt worden: so wird dieser zur Unterstützung der leidenden Menschheit, und Emsporbringung des Armen-Instituts, auf dem Lande an Tag gelegte rühmliche Sifer dieses würdigen Seelenhirten, hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Lemberg den 5. July 1811, - 1914

Gdy przez czynne staranie Krasiczyńskiego Proboszcza i Kanonika Rzepeckiego ku wspomożeniu Ubos gich kwota 641 Reń. 3 kr. zebraną została; więc takowe ku wspomożeniu cierpiącey ludzkości i poratowaniu Institutu Ubogich na Prowincyi okazane chwalebne staranie tego czci godnego dusz Pasterza ninieyszym do powszechney podaie się wiadomości. (2)

w Lwowie dnia 5. Lipca 1811.

Nro. 785.

w Niedziele przeszłą, to iest dnia 28go Lipca b. r. znaleziono w Mieście tuteyszem kwotę 50 Zł. Reńw Bankocetlach, która w Magistracie tuteyszem złożona iest, gdzie tedy właściciel teyże utraconey kwoty z należytemi dowodami o iey odzyskanie w przeciągu iednego roku zgło-

sić się powinien; gdyż po upłynionym roku od ostatniego, to iest trzeciego przez Gazetę kraiowa publicznego obwieszczenia, i niezgłoszenia się
z przyzwoitemi dowodami prawdziwego własciciela, znalazca prawnego
posiadania tey kwoty dostąpi. (2)
w Gródku dnia 29. Lipca 1811.

Von Seife des hiefigen k. k. Genestalkommando wird hiemit bekannt gemacht: daß am 4. November d. J. ben dem hiefigen Stadt = Kommando, die Lizitazion auf den über die Fleischlieferung, dann Biers und Brandwein-Ausschank, für das hier in Lemberg garnisonirende Militär, und sonstige Militär = Branschen anzustoffenden neuen Kontrakt werder abgehalten werden, und sich wegen der dieskälligen Bedingnisse die Pachtlustigen ben dem hiesigen Stadtkommando zu melden haben werden.

Lemberg ben 12. Oftober 1811.

Ze strony tuteyszey C. K. Jeneralnéy Komendy czyni się ninieyszém wiadomo, iż względem nowo zawrzeć się maiącego na Kontraktu liferowanie mięsa, tudzież na wyszynk piwa i wódki dla woyska będącego w Lwowie na załodze, iakoteż dla innych woyskowych branżów dnia 4. Listopada w tuteyszéy mieyskiéy Kommendzie licytacya odprawiać się będzie. Chęć zadzierzawienia maiący raczą się względem warunków do tuteyszéy mieyskiéy Komendy zgłosić. (2)

w Lwowie dnia 12go Październi-

Nro. 716.

Von den f. f. Bukowiner Eandrecheten, wird dem herrn Jordaki Balsch Ka-

minar befannt gemacht: bag ber Bere Baffilias Baron Balech unies bem 27.-Hornung 1810 gur Babl 716, wegen Sn= tabulitung eines Bergleiches über die 10 jährige Menntung des 4ten Theils, von ben Butern Russ , Plamalar , Bazacze , Monastiora und Pojenile das Ansuchen geftellt babe, und diefes unter dem 16. Marg 1. 3. dahin erledigt worden fen: damit der ton. Landtafel aufgetragen werde, ben gwischen dem Frepherrn Bafilius Balsch. und Berr Jordaki Balsch Kamniar gu Jassy, den 27. November 1809 abaes fcbloffenen Bergleich gu ingroffiren, und den erffen Puntt desfelben, modurch Berr Jordarki Balsch Kaminar den ibm jugefallenen 4ten Theil der vaterlichen Gater Russ, Plawalar, Bazacze, Monastiora und Pojeri in dem gebnjahrigen Befite, bem herrn Bafilius Baron Balsch an Bablungeftatt für gewiffe Summen überlaßt, in der Laftenrubrit diefes im XVI. Sauptbuche 156 Geite vorfommenden Guts. Untheils gu intabuliren.

Da aber der Herr Jordaki Balsch Kaminar außer den k. f. Erbstgaten sich bes
sindet, so wird für denselben als gerichtlis
cher Vertreter Franz Buchberger aufgestellt,
diesem obiger Bescheid eingehändigt, und
hievon Herr Jordaki Balsch Kaminar in
Folge des 175. S. II. Eh. des hürgerlichen
Gesetes, mintelst gegenwärtigen Edikts zu
dem Ende verständiget, damit er gemäß
der Sh 175, 176 und 177 des burgerl.
Gesetes II. Th. auf seine allfälligen Nechte
zu wachen missen möge. (2)

Czernowitz den 16. Mars 1810.

Nro. 269.

Von dem f. f. Bukowiner Candreche te wird der Frau Katharina vereheligten Gawril Geri, mittelst gegenwärtigen Edikts

befannt gemacht: Es babe wider fie bep Diefem Gerichte Betr Rillas Baron Kapri, megen Erkanntnif daß die Grange zwischen Thodorestie und Kostina berneitelle werde, salvo regressu gegen die Befiger megen Berrodung der angezeigten Grenglinie und Erfat ber Gerichtetoften Rlage angebracht, und um die richterliche Bille gebeten. Das Bericht, bem ber Ort ibres Aufenthalts unbekannt, und weil diefelbe außerhalb der t. f. Erblande in Der Melbau fich befindet, bat gu ihrer Bertretung und auf ihre Befahr und Untoften, ben herrn Ladislaus v. Szabo gu ihrem Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der allgemeinen Berichtsordnung, ausgeführet und entschieden werden wird. Frau Ratharina verebeligte Gawril Geri wird beffen, burch biefes offentliche Ebifr gu bem Ende erinnert; damit fle allenfalls gur rechten Beit felbft zu erscheinen, ihre Rechtsbehelfe bem befiimmten Bertreter vorzulegen, ober auch fich felbft einen andern Sachwalter gu beftellen , und diefem Berichte nahmhaft gu machen überhaupt aber in die rechtlichen ordnungsmäßigen Wege einzuschreiten wiffen moge, Die fie ju ihrer Bertheidigung Dienfam finden murde, in dem fie fich die aus ihrer Berabfaumung entfiehenben Folgen felbff bengumeffen baben wird.

Czernowitz den 29. Janer 1811. (2)

Nro. 3798.

Von ben f. f. Bukowiner Landrechten wird mittelft gegenwartigen Cbifts, bem Spatur Jwon Niculce und Constantin Niculere bedeutet: Berr Demeter v. Wluchowicz habe unterm 19. Oftober 1810 gur Bahl 3798, um Intabulirung des zwischen ihm und dem herrn Spatur Jwon Niculce in Betreff der Guter Bojana, und der Balfte von Scheczeni dd. Jassy den 10. September 1810 gefchloffenen biab. rigen Pachtvertrags, ben Diefem f. f. Bandrechte ein Defuch eingereicht, und biefes fey unterin 15. November 1819 babin erledigt worben, die fon. Landtafel habe den befagten Pachteontratt in Betreff bes gane gen Gutes Bojuna, und dem halben Leheczeni in den Urfundenbuchern einzutras gen, im Pafiva Stande des dem Grn. Sputur Jwon Niculcze gehorigen Antheils von gedachten Gatern gu intabuliren, und die dadurch erworbenen Pachtrechte des Brn. Demeter v. Wluchowicz auszusctgen. Da aber Gr. Sputur Jwon Niculcze und Constantin Niculcze zu Jassy in der Mtoldau wohnhaft find, fo wird ihnen auf ihre Befahr und Untoften Gr. Ladislaus v. Szabo als Kurator bengegeben, und demfelben die obermahnte gerichte liche Verordnung unter einem gugeftellt. Bon dem Inhalte Diefer gerichtlichen Refolugion und berfelben Buftellung, bann davon, daß die Intabulazion nur nach Mafigabe der Rechte des Grn. Spatur Jwon Nieuleze, folglich nur auf die Balfte des Gutes Bojana und auf ein Viertel von Leheczeni bewilliget werde, werden der herr Spatur Iwon Niculcze und hr. Constantin Niculeze, ju dem Ende verftandiget, damit diefelben nach bem Sinne Des 175. 176. und 177. § IL Th. burg. Befegbuches auf ihre Berechtsame wachen mogen. (2)

Czernowitz ben 15. Rovember 1810.

Nro. 3195.

Nomine C. R. Fori Nobil Prov. Stanisl. in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ, Dno Adalberto de Kurow Jawornicki, extra regna in Ducatu Var-

saviens. in Bonis Stupie habitanti, tum Successoribus olim Theclæ de Jawornickie Dowborowa de nomine ignotis, pariter in Ducatu Varsaviensi in Bonis Milkow domiciliantibus. medio præsentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Joannes Jordan anteactus Bonorum Massæ Cajetani Skopowski ab intestato derelictorum interimalis constitutus Administrator, ad Forum hocce adversus eos, in Causa puncto approbandi vel reprobandi calculi ex proventibus Bonorum ab intestato relictorum stante sua administratione perceptis hic Foro exhibiti, libellum porrexerit, Judiciique opem quoad id justitia exiget, imploraverit. Cum autem Forum hocce ob ignotum corum habitationis locum, vel plane a C. R. hæreditaris terris, obsentiam ipsorum hic loci degentem Advocatum de Torosiewicz, ipsorum periculo et impendio qua pendio Curatorem constituerit, eidemque Adv. Ortyński substituerit, cumque ctiam lis contestata, in conformitate præscripti pro C. R. hæreditariis terris Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo ipsi cum in finem admonentur ut in termino go dierum hic Fori aut ipsi compareant, vel Curatori dato si quæ forte haberent juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam Mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine proscripto, ea Juris ad hibeant media, quæ ad sui desensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversas sortes cunctationis seu sequelas, sibimet ipsis imputandas habebunt. Ita enim

sanciunt præscriptæ pro C. R hæreditariis terris leges. (2)

Stanislaopol. die 19. Junii 1811.

Nro. 2729.

Mittelft des gegenwartigen Edifts wird Der Frau Ilinka Kosmitza und herrn Juomitza Kozmitza bedeutet, herrn Stephana und Bassil v. Wassilko aus Berhometh

haben unter dem 26ten July l. 3. 4. 3. 2729 um Intabulirung des gwifden ihnen und Rr. Illinka und Hr. Juonitza Kosmitza in betreff ihres Gutsantheils von Storahenetz geschlossenen 8 jabrigen Pact - Rontratts ddo Czernowitz den 4ten Man 1810 bei biefem f. f. Landrechte ein Gefuch eingereicht, und diefes fepe unter dem zten Rovember 1810 dahin erlediget worden, daß bie angesuchte Intabulirung des befagten Pacht = Rontrates nad) vorläufiger Eintragung in den Urkunden= buchern fatt habe, und herr Stephan und Basil v. Wasilko ale Pachter des erwehnten Sutsantheils in den Rubrit der Laften auszu= fegen fenen. Da aber der Wohnort der Frau Ilinka und herrn Juonitza Kosmitza bier Laudes diefem Gerichte unbefannt, und biefelben vielleicht aus den t. f. Erblanden ab= wefend find, fo wird ihnen auf ihre Gefahr und Unkoften Frang Buchberger ale Kurator beigegeben, und demfelben die oben erwähnte gerichtliche Berordnung unter einem jugefiellt. Bon' dem Inhalte obbezogene gerichtlicher Refolution und derfelben Buftellung wird der Frau Ilinka und Juomitza Kosmitza zu dem Ende verftandiget, damit diefelben nach dem Siune des 176 dann 177 S. II. Theile burgerlichen Befeges auf ihre Berechtsame ma-

den mogen. (2) Czernowitz den 7. Rovember 1810.

Nro. 7528.

Bon ben f. t. Bufowiner Landrechten wird bekanut genicht: Es sepain 18. Janner 1808 ju Suczawa in der. Hucowina der basige Rlostervorsteher Aretha Buharowicz ob intestato mit Tod abgegangen.

Die unbefannten Erben werden beffen gu dem Ende-erinnert: damit fie binnen der gefeslichen Frift von 3 Jahren ihre Erbaufpruthe durch fandbafte Bebelfe um fo gewiffer barthun, als widrigens nach Berlauf Diefer Frift diefe B-rlaffenfchaft als ein erblofes But behandelt, und bem f. Biefus jugefprochen werden wird, (2)

Czernowitz den 19. Janner 1809.

Nro. 1559. Bon dem faisert. fonigl. Butominer Land=

rechte wird mittelft gegenwartigen Edifte befannt gemacht, daß der Czernowitzer Burger Apostol Nikolajewicz zu Konstantino= pel in Turfen geburtig, ledigen Standes am goten Dezember 1804 mit Binterlaffung einer legtwilligen Anordnung burd welche felber den größten Theil feinos Bermogens durch legat vertheilet hat verftorben fene. Es merden daber bie unbefannten Erben deffelben biemit porgeladen ihre Erbeerflarung zu diefem Rach= lage binnen 3 Jahren und 6 Wochen bierorts anzubringen , als fonft die Berlaffenschaft für erblos und dem fonigl. Fistus als heimge= fallen erflart werben wird. (2)

Czernowitz den 10. April 1810,

Nro. 2122.

### Kundmachung.

Von der f. f. im Cande Offerreich unter ber Enns aufgestellten Staatsquter-Beraufferungefommiffion wird hiermit befannt qemacht: daß das Staatsgut Mirderholla: brunn, welches dem vermoge Allerhochffen Patents vom 17. Dezember 1809 eroffnes ten Silber-Lotto-Unleben, nebft andern gur Sopothet dienet, auf bochfte Anordnung feilgebothen, und ben 22. Oftober d. 3. Vormittag um 10 Uhr im Regierungsgebaude, am Minoritenplage Mro. 49 im Rathsfaale im aten Stock bem Dleiftbiethenden, mit Borbehalt der bochften Benehmigung, fauflich werde überlaffen werden.

Die Beftandtheile des Guts Niederhollas brunn im B. U. M. B. find folgende :

1) Die Dorfherrlichkeit in dem Dorfe Riederhollabrunn , die Grundberrlichkeit uber 61 behaufte Unterthanen gu Riedet= hollabrunn, 11 gu Miederfellabrunn, 6 gu Wunderndorf, 2 gu Streitdorf, 9 gu Berjogbierbaum, 1 gu Dbernurfch, 1 gu Geb= manns, 1 gu Detimaunsdorf, 3 gu Traunfeld , 9 gu Chersborf , 1 gu Gibersbrunn , 1 gu Minichsthal, 1 gu Pocffleiß, 1 gu Rlofterneuburg, 2 gu Dberganferndorf und 2 gu Miederkreutsftetten, von welch benden lettern nur der Sausdienst bezahlet wird, aufammen über 112 Unterthanen, welche alle fich im V. 11. Dt. B. befinden, mit Ausnahme des 1 gu Klosterneuburg im V. II. W. W.

2) Die- Unterthanen gu Riederholla= brunn leiften das Jahr hindurch feder 12 Zage Naturalroboth, und zwar dermahl 17 Unterthanen mit dem Buge und 44 mit ber Sand, wovon aber jene des Drischy= rurque auf Ecbenszeit in Geld reluirt, und jene von bem Saufe Rr. 3 auf ewige Beis ten aufgehoben ift. Die Unterthanen find aber fchuldig, fo viel Roboth über diefe beflimmten Zage zu leiften, als die Berrichaft gu ihrem Wirthichaftsbedarf braucht. Dagegen erhalt jeder Bugrobother, fur die guviel geleiftete Roboth 1 fl., ber Sandrobo= ther aber 10 fr. pr. Zag, als Bergutung. Im Begentheile ift ber Robothpflichtige auch fchulbig, feine abgangigen Lage auf gleiche Art der Berrichaft zu erfegen.

Die Unterthanen gu Miederfellabrunn leiften ebenfalls jeder die i ztagige Roboth, nahmlich 6 Unterthanen mit dem Buge, und 5 mit der Sand, jedoch nicht mit der obigen Berbindlichkeit.

Die Unterthanen gu Wunderndorf, Berzogbierbaum und jener gu Obernursch ba= ben die Berpflichtung, die eigene Rornerfechfung der Berrichaft in der Roboth gu schneiden, und in Mandel aufzustellen, insbefondere aber muß jeder mit Ausnahme der 2 Kleinhäuster zu Herzogbierbaum 4 Klafter Mischlingscheiter im herrschaftlichen Walde hacken. Gedachte Schnitts und Holzschackerroboth ist an dieselben in zeitlichem Pacht um jährliche 29 fl. 51% fr. W. W. verlassen, und es hängt von dem Käuserab, diesen Kontrakt benzubehalten, oder aufzuheben. Alle übrigen Unterthanen leissten keine Roboth.

Die Unterthanen zu Niederhollabrunn dann zu Niederfellabrunn erhalten jährlich als eine ordin. Vergütung im Gelde, und zwar, der mit dem Zuge 1 fl. 30 fr., jener mit der Hand aber 45 fr., insbesondere aber jeder ohne Unterschied 2 Megen Korn

in Natura.

Die Unterthanen zu Wunderndorf, Berzogbierbaum und jener zu Obernursch genießen während der Schnittzeit, zu Mittag und Abends eine nahrhafte Kost, sammt dem Morgen- und Jaufenbrot, jedoch ohne allen Trunk; beym Holzhacken aber, nur jeder des Tags ein Laib Brod von 3½ Pfund.

3) Das Robothgeld. Die Unterthanen zu Riederhollabrunn bezahlen jährlich ein bestimmtes Robothgeld 580 fl. 30 fr., 1 Unterthan zu Niederhollabrunn 14 fl. 30 fr. 1 zu Gebersdorf 1 fl. und jener zu Klosterneuburg 1 fl. in W. W.

4) Ein Geld wund Grunddienst, und zwar an hausdienst 68 fl. 52 fr., an Uber-

tanddienft 25 fl. 20% fr. 28. 28.

5) Drey Überland = Grundbucher über das Amt Niederhollabrunn, Nieberfellabrunn und Groß Ebersdorf im V. U. M. B. von zusammen 900 Gewähren.

6) Das Taggefäll in dem Dorfe Nieders hollabrunn, welches um 90 fl. 45 fr. W. W. in Pacht verlassen ist, und von dem Käufer

aufgehoben werben fann.

7) Das Gigenthumsrecht über ben Ralt-

fteinbruch auf ben Sollenstein gu Rieber-

8) An Grundstücken und zwar:

a) An Ackern im Burgfriede Riebershollabrunn 16 Joch, im Burgfriede Riesberfellabrunn 4& Joch, zusammen 20& Joch Acker. Hiervon sind 5% Joch rustikal und in dreb verschiedene Grundbucher dienstbar.

Alle Acter aber zehendfren.

b) An Wiesen und zwar: im Burgfriede Niederhollabrunn 6% Lagwert, im
Burgfriede Niederfellabrunn 2% Lagwert,
im Burgfriede Weinsteig 6 Lagwert, und
im Burgfriede Ganserndorf 1 Lagwert,
zusammen 16 Lagwert Wiesen, 4½ Lagwert hiervon sind in mehrere fremde Grundbucher diensthar. Diese Grundstücke sind
wie Nr. 6 in Pacht verlassen.

Deingarten. In dem Burgfriede Miederhollabrunn &, welche zum Grundsbuche der Herrschaft Streitdorf dienstbar, aber zehendfrey, und dermahlen noch in

eigener Regie find.

d) Gin Barten in Riederhollabrunn

von 13 Joch.

e) Hutwaiden. Auf folden hat die Herrschaft mit der Gemeinde Niederhollas brunn zur Halfte das Blumensuchs und Eigenthumsrecht. Diese Hutwaiden werden beyläufig 40 Joch betragen.

f) Waldung. Der Pfaffenwast in Niederhollabrunn pr. 113 Joch 578 [] Ktafter, der Feresenwald allda mit 1 Joch 1059 [] Klafter, dann in der Niederhollabrunner

Frenheit 2 Joch Laubholz.

9) An Behenden: den schweren und geringen Felds, dann den kleinen oder Kuschelzebend zu Niederhollabrunn von 1117% Joch Acter zu 3, von 130 Viertel Weinsgarten gang, und von 57 Viertel Weinsgarten 3.

Bu Miederfellabrunn von 12413 30ch

Acker den halben, von 84% Joch den ganszen, von 119 Viertel und & Achtel Weingarten den halben, und von 85% Viertel
Wingarten den ganzen Zehend.

311 Wunderndorf von 767 Joch Acker ben Behend mit 3, von 61 Wiertel Weingarten den ganzen, und von 38 Biertel

Weingarten 3.

Bu Streitdorf den Feldzehend von 1174
Joch ganz, von 13 Joch 3, von 36 Joch
3, dann von 14 Joch den halben, von
43 Achtel Weingarten den ganzen Behend,
und auf gleiche Art nur von diesen Ackern
den kleinen Zehend.

Den Zehend zu Herzogbierbaum von 18% Joch Hausackern gang. Zu Maisbiersbaum von 188% Actern den gangen, und von 15 Viertel Weingarten ebenfalls den gangen Zehend. Eben so den kleinen Schend.

In Karnabrunn den Feldzehend von 1362 Joch Ackern, und von 4 Weingarten, eben so hat die Herrschaft den kleinen

Behend mit 3.

Bu Weinsteig hat sie von 1664 Joch Adern, und 11½ Viertel Weingarten ben Behend mit & fammt den Ruchelzehend.

Bu Laxfeld hat die Herrschaft Niedershollabrunn von 602\frac{2}{3} Joch Ackern, und von 24 Viertel Weingarten den Zehend mit \frac{2}{3}, und von \frac{1}{4} den ganzen Behend, auf gleiche Art den Kuchelzehend. In Hepsmannsdorf von 54\frac{1}{4} Joch Ackern den ganzen Behend.

Den Zehend zu Oberganserndorf von 184 Joch Ackern ganz, von 1 Joch Acker halb, von 674 Achtel Weingarten ganz, von 2 halb, und von & Weingarten 3, jedoch keinen Kuchelzehend. Zu Haselbach von 474 Joch Ackern und 55½ Viertel Weingarten, wie auch den kleinen Zehend ganz. Diese Zehende sind mit Ausnahme jener zu Niederhollabrunn, Streitdorf, Ganz

ferndorf und jenen Zehend von Riederfellasbrunn, der ganz zu heben ist, und den Weinzehend, dann den Wrinzehend zu Wunderndorf bis Ende 1811 verpacktet. Übrigens sind von diesen Zehenden nur jesne zu Niederfellabrunn localisirt, daher nur für dessen Richtigkeit in der Anzahl von Ackern und Weingarten gehaftet wird.

10) Das Patronatsrecht über nachfie

bende 5 Pferreven als:

a) Uber die Pfarr ju Riederhollabrunn,

- b) = = = Maisbierbaum,
- c) . . . . . Serzogbierbaum, d) . . . . Sormannsborf,
- fammt den Filial-Rapellen zu Minichsthal und Puzing:

11) Das Wohn sund Wirthschaftsges baude in 5 Abtheilungen zu Niederhollas

brunn.

Rirchberge auf 1000 Einer Wein zu Ries derhollabrunn zum eigenen Grundbuche mit 3 fr. dienstbar, worauf das Recht, das

Eigenbaugut zu schenken haftet.

13) Das Dienerhaus mitten in dem Dorfe Riederhollabrunn, sammt dem Grass garten pr. 936 [] Rlafter, welches zur Stiftherrschaft Klosterneuburg mit i fl. dienstbar ist. Diese Herrschaft wird um den Schäpungswerth von 58255 fl. in Konvenzionsgelde ausgerufen werden.

Bum Unkaufe werden alle jene zuges laffen, welche nach der besichenden Landess verfassung zum Besitze solcher Guter geeigenet sind, oder diese Eigenschaft nachträglich erhalten können, dann jene, welche sich mit einem hinlanglichen Vermögen auszuweissen fahig, oder deren Vermögenskräfte ohnes hin bekannt sind.

Jeder Rauflustige hat vor dem Unfange ber Ligitagion ein Reugeld gu erlegen, wel ches in dem Betrage von 10 Percent von dem Ausrufspreise und der Schänung zu bestehen hat, und welches dem Meistbiether an dem angebothenen Kaufschillinge zu Gusten geschrieben, den übrigen Lizitanten aber gleich nach der Lizitazion wieder zurückgesstellt werden wird.

Den Kauflustigen wird zwar frengestellt, das Reugeld entweder in Parzialobligazios nen oder Einlösungsscheinen zu erlegen. Im letzteren Falle wird jedoch dem Käuser das in Einlösungsscheinen erlegte Reugeld nach erfolgter Verrichtung der ersten Hälfte des Kaufschillings zurückgestellt werden, indem dieselben keineswegs auf Abschlag des Kaufschillings angenommen werden dürfen.

Der Känfer hat gleich nach der von Seite der k. k. Hoffammer erfolgten Besnehmigung des Verkaufs, und noch vor Übergabe des Guts die Halbscheid des Kaufschillings baar zu erlegen, den Rest aber vom Lage der Nunungsübergabe in zweizährigen gleichen Fristen abzuführen, und diesen Rückstand, welcher bis zur Tilgung auf dem ersten Satz vorgemerkt bleibt, mit fünf vom Hundert entweder mit Interessen. Coupons oder Parzial Lotto-Obligazionen, oder in Ermanglung derfelben, in zwanzig Arcuzer-Stücken zu verzinsen.

Ben gleichem Anboth erhalt Derjenige ben Borzug, der fich erklaren wird, den Raufschilling entweder gleich vor übergabe des Suts gant, ober boch in fürzerer Frift zu bezahlen.

Abrigens ift die Zahlung des ganzen Kauffdillings einzig und allein in Parzial-Obligagionen zu leiften.

Wien den 24. September 1811.

Bonder k. k. bft. Staatsgüter -Berdußerungskommission.

> Franz Christoph Artmann, Setretar,

Nro. 2122.

#### Obwieszczenie.

L Strony C. K. w Krain Austryackim poniżey Enns do przedaży Débr Rządowych ustanowioney Kommissyi czyni sie ninieyszym wiadomo: Ze Dobra Rzadowe Niederhollabrunn, które Lotteryiney, pożyczce w Srebrze na mecy naywyższego. Patentu pod dniem 17tym Grudnia 1809. otworzoney wraz z innemi za hypoteke służa, na naywyższy rozkaz zlicytowane, i na dniu 22gim Pazdziernika r. b. przed południem o godzinie rotey w Domu Rządowym na Rynku Franciszkanskim pod Nr. 49. w Sali Radney na drugim piatrze naywiecey daiącemu, z zachowaniem naywyższego potwierdzenia, przedane beda.

Dobra Niederhollabrung w Cześći niżey M. G. położone, z następuiących części się składaią:

i. Z Państwa Wieyskiego we Wsi Niederhollabrunn, z Państwa gruntowego nad 61 osiadłomi Poddanemi w Niederhollabrunn, nad 148 w Niederfellabrunn, nad 6 w Wunderndorf, 2 w Streitdorf, o w Herzogbierbaum, 1 w Obernursz, 1 w Gebmanns, 1.w Hetzmannsdorf, 3 w Traunfeld, 9 w Ebersdorf, i w Eibersbrunn, i w Minitsthal, 1 w Poksleiss, 1 w Klosterneuburg, 2 w Obergänserndorf, i nad 2 w Niederkreutzstetter, od których dwóch poślednich tylko służba domowa opłacona bywa, razem nad 112 Poddanemi, którzy wszyscy w Cześci niżey M. G. znayduja się . z wyłączeniem owego 1go w Klosterneuburg w Cześci poniżey Lasu Wie-

deńskiego.

2. Poddani w Niederhollabrunn odrabiaią przez rok każdy 12 dni ciągłey panszczyzny w Naturze, a w prawdzie teraz 17 Poddani ciągła, a 44 Poddani piesza Pańszczyzne, z którcy zaś owa Pańszczyzna mieyscowego Chyrurga na czas życia iego pieniedzmi opłaca się, owazaś z pod Nru 3go na wieczne czasy uchylona została. Poddani iednak obowiazani sa tyle pańszczyzny nad postawione dni robié, wiele Dominium do gospodarstwa potrzebuie. każdy robotnik ciągły za narobioną pańszczyzne i Zł. a robotnik pieszy 10 kr. na dzien otrzyma -w nadgrode. Przeciwnie zaś obowiązany do pańszczyzny za brakujące dni podobnym sposobem Państwu wynagrodzić powinien. Poddani w Niederfellabrunn podobnież każdy 12 dni pańszczyzny robia, to iest: 6 Poddani robią ciągłą, a 5 pieszą pańszczyzne, iednak nie zpowyższym obowiazkiem.

Poddani w Wunderndorf, Herzogbierbaum i Obernursch są obowiązani Krescencyą Dominikalną zbierać, i w Medle wystawiać, osobliwie zaś każdy, z wyłączeniem 2 Chałupników w Herzogbierbaum 4 Sągi drzewa w łupach mieszanych w Lesie Pańskim rabać, Wspomniona pańszczyzna zbioru i rabania drzewa onymże w doczesną dzierżawe za 20 Zł. 51 ¼ kr. w Wal. Wied. iest wypuszczona, od kupiciela zaś zależy, Kontrakt ten potwierdzić albo znieść. Wszysoy inni Poddani żadney pańszczyzny nie robią.

Każdy Poddany ciągły w Niederhollabrunn i Niederfellabrum dostanie i Zł. 30 Kr. a pieszy 45 Kr. w pieniądzach rocznie iako zwyczayną nadgrode, i oprócztego ieszcze każdy bez różnicy zg połkorczyka Żyta w Naturze.

Poddani w Wunderndorf, Herzogbierbaum i Obernursch w czasie źniwa na południe i wieczor dostaną pośilny wikt, rano zaś i na podwieczorek tylko chléb bez wszelkiego napoiu, przy rabaniu drzewa zaś każdy tylko na dzień bochenek chleba

3 1 funta ważący.

3. Pańszczyzniane pieniądze. Poddani w Niederhollabrum płacą rocznie ustanowione pieniądze w ilości 580 Zł. 30 kr. 1 Poddany w Niederhollabrum 14 Zł. 30 kr. 1 w Gebmanns 2 Zł. 1 w Ebersdorf 1 Zł., i 1 w Klosterneuburg 1 Zł. w Wal. Widenskiey.

4. Służebność pieniężna i gruntowa, a wprawdzie z służebnośći domowey 68 Zł. 52 Kr., a z służebności zamieyscowey 25 Zł. 20 <sup>2</sup>/<sub>4</sub> Kr.

w Wal. Widenskiey.

5. Trzy zamieyscowe Księgi gruntowe nad Urzędem Niederhollabrunn, Niederfellabrunn, i Grossedersdorf w Części niżey M. G. razem z 900 Osiadłości.

Propinacya we Wsi Niederholla. brunn, która za 90 Zł. 45 Kr. w W. W. iest wypuszczona, i przez Kupiciela wypowiedziana być może.

7. Prawo własności kopania Kamienie wapienne na Hollenstein w Niederhollabrunn.

8. W gruntach, a wprawdzie

a) w rolach w Niederhollabrunn 16

Morgów, w Niederfellabrunn 4 & Morgów, razem 20 & Morgów pola ornego, z tych iest 5 3 Morgów rustykalnych, i są do trzech różnych Państw służebne. Wszystkie pola zaś sa od

dziesieciny wolne.

. b) w Łakach, a wprawdzie: Państwie Niederhollabrunn 6 2 dni orania, w Dominium Niederfellabrunn 2 4 dni orania, w Dominium Weinsteig 6 dni orania, i w Dominium Gänserndorf 1 dzien orania, razem 16 dni orania Łąki, z których 4 1 dni orania do kilku obcych Państw są służebne.

Te Łaki tak iak pod Nrem 6tym

wdzierzawę są wypuszczone.

c) w Winogradach : wPaństwie Niederhollabrunn & które do Ksiegi gruntowey Panstwa Streitdorf sa służebne, iednak od dziesieciny wolne, i teraz ieszcze w własney Administracyi są.

d) Ogród w Niederhollabrunn na

1 3 Morga

e) Pastwiska. Na tych Państwo wraz z Gromada w Niederhollabrunn na polowe ma prawo własności i szukania Kwiatków. Te Pastwiska

do 40 Morgów wynoszą.

f) Las Popawski Las w Niederhollabrunn: wynosi 113. Morgów 578 [] Sažni. Las Fereson zwany tamże i Morg 1059 [] Sażni, a w Niederfellabrumskiey wolności 2 Morgi drzewa liścianego uczyni.

9) W dziesiecinach. Ciężka i letka z pół, tudzież: mała czyli kuchenna dziesięciną, w Niederhollabrunn z 1117 4 Morgów roli po 4 od 130 Cwierći Winogradów całkiem, i od

57 Cwierci Winogradów 3.

gów Roli połowa, od 48 2 Morgów cata, od 110 Cwierći i d. Osmev' część Winogradów połowa, i od 85 de czwartey Cześci Winogradów cata Dziesię cina.

w Wunderndorf 2767 Morgów Roli dziesięcina w 3 od 61 1 Cwiertowek Winogradów cała, a od 38

Cwiartowek Winogradów 3.

w Streitdorf dziesiecina polna z 117 4 Morgów całkiem, od 1 2 Morga 4 od 36 Morgów 2 a od 12 Morga połowa, od 43 ósmey cześci Winogradów cała dziesiecina, i podobnym sposobem tylko z tych ról mała dziesiecina.

Dziesiecina w Herzogbierbaum z 18 2 Morgów domowy chról całkiemy W Maisbierbaum od 183 1 Ról cata, i od 15 Cwiartowek Winogradów podobnież cała dziesięcina. Równie też tym sposobem mała dziesięcina. W Karnabrunn dziesiecina polna od 136 2 Morgów roli, i 24 Winogradów, równie też Państwo pobiera mała dziesiecine w 2.

w. Weinsteig ma Państwo od a 66 3 Morgów roli, i 11 2 Cwiartowek William gradów dziesięcinę w wraz z dziesieciną kuchenną maria i ana m

w Laxfeld pobiera Panstwo Nies derhollabrunn od 602 4 Morgów roli, i od 24 Cwierci. Winogradów dziesiecine wa i od k cala dziesieciną, podobnież dziesięcinę kuchemą. W Herzmannsdorf od 54 + Morgów 104 li cata dziesiecine. 82 15

Dziesięcina w Obergansemdorf od 18 - Morgów Roli całkiem, od iednego Morga Roli potowa, od 67 2 ósmey części Winogradów cała, od W Niederfellabrunn od 1241 3 Mor- połowa, i od & Winogradów 3, iednak bez dziesieciny kuchenney, W Haselbach od 474 Morgów Roli i od 55 1 Cwierći Winogradów, tudzież matadziesiecina cała. Te Dziesieciny z wyłączeniem owey w Niederhollabrunn, Streitdorf, Gänserndorf, i owey dziesieciny w Niederfellabrunn, która całkiem pobiera się, wraz zdziesięciną Wina, tudzież z dziesiecina Wina w Wunderndorf aż do końca 1811. są zaarendowane. Wreście ztych dziesiech tylko owe w Niedersellabrunn sa mieyscowemi, a zatém tylko za rzetelność onychże co do liczby Roli i Winogradów reczy sie. -

s 10. Jus Patronatus nad nastepu-

jacemi 8. Parafiami:

a) Nad Parafia w Niederhollabrunn.

b) — — — Maisbierbaum.
c) — — Herzogbierbaum.

ul) — — Harmannsdorf.

toe) - - Grossebersdorf, wraz z filialnemi kaplicami w Minichsthat i Puzing. 21.00

11. Mieszkalny i Ekonomiczny buddinek w 5. oddziałach w Niederhodaorunu.

- 12. Zamieyscowa piwnica pod Gura kościelna na 1000 Wiadrów Wina Nw Nickerhollabrunn do własney Ksiegi grantowey 3 Kraye. służebna, na którey Prawo iest darowania Do-

bpo własiego budowania.

13. Dom służących w środku Wsi Niederhollabrunn wraz z Ogrodem trawnym 936 [ Sažni maiacym, który do Państwa funduszowego Klosterneuburght Zt. iest stuzebny. Te Dobra za wartość szacunkowa 58255 Zł. w Monecie Konwencyonalney wywołane beda.

De kupna ci wszyscy przypuszczeni bedą, którzy podług bedących Praw Kraiowych do pośladania takowych Dóbr są zdolnemi albo takowev własności pozniew otrzymać. moga; tudzież ći, którzy dostarczajacym maiatkiem wywieść potrafia, albo których maiateczne siły bez te-

go wiadome sa.

Każdy Licytujący przed zaczęćiem Licytacyi Vadium złożyć powinnien, a to wilości po 10 od 100 Ceny wywołania, które naywiecey daiacemu zofiarowaney Summy potracone, innym zaś zaraz po Licytacyi zwrócone bedzie. Cheć knpienia maiacym wprawdzie, wolno Vadium w parcyalnych Obligacyach, albo w Rewersach wykupujących złožyć, iednak w ostnym przypadku, kupicielowi Vadium w Rewersach wykupuiacych złożone po nastapionym mszczeniu pierwszey połowy Summy kupna powrócone bedzie, gdyż Rewersa wykupujące żadną miarą na potrącenie Summy kupna przyjęte być nie moga.

Kupiciel zaraz po nastapionym z Strony C. K. Kamery Nadworney. potwierdzeniu kupna, i jeszcze przed oddaniem Dobr połowe Summy kupna, w gotowiżnie złożyć ma, resztę, zas od dnia oddania pożytku w dwóchletnich równych ratach wypłacie, i takową reszte, która aż do ujszczenia na pierwszym mieyscu intabulowana zostanie, po 5 od 100 albo w Kuponach Prowizyonalnych, albo w para cyalnych Lotteryinych Obligacyach, albo w njedostatku tychże w Cwanci-

gierach zahypotekować.

Przy równey Ofierze ten pierwszenstwo otrzyma, który się deklarować bedzie, że Summę kupna albo zaraz przed oddaniem Dóbr całkiem, albo w krótszych Terminach zapłacić chce.

Wreście zapłacenie cażey Summy kupna iedynie tylko w parcyalnych Obligacyach nastąpić ma. (1)

w Wiedniu dnia 24. Września 1811.

ZC. K. N. A. Kommissyi do sprzedaży Dóbr Rzadowych ustanowioney.

Franciszek Krzysztof Artmann, Sekretarz.

Nro. 43317.

posterior than a fa

Bom f. f. galizischen Landesgubernium wird allgemein bekannt gemacht: daß vom i. Rovember d. H. Jeder ohne Unterschied, und nur mit Ausschließung der Lemberger Fleischer als bisherigen Fleischlieseranten, der freve Handel und Nerkehr mit Schlachtvieht, und aller Gattungen Fleisches in der Hauptschat Lemberg erlaubt werde, dergestalt, daß such vom Lande das Fleisch vom schon geschlachteten Viebe aller Gattung, oder aber das Vieh lebendig zur eigenen Schlachtung nach Lemberg gebracht, und ungehindert verstauft werden könne.

Rur wird mit Rudficht auf ben Gefunds. beitszustand, und zur Erhaltung ber nothigen Ordnung festgeset, daf

Rindsteisch von einem schon geschlachteten Rindsteisch von einem schon geschlachteten Ochsen ober einer Aube zum Verkaufe bringt, sich mit einem Dominikalzeugnisse zu versehen habe, daß das Vieh vom welchem das geschlachtete Fleisch zu Verstaufe gebracht wird, gesund war.

stens. Muß das Fleifch in ober gleich ben ben ftabtifchen Fleischbanken am Salicger Grafauer ober Baarfußerthow verkauft, nud das befagte Dominikalzeugniß den

anwesenden Magistratual-Beamten über-

geben werden.

stens. Wird den Fleischhandlern alle thunliche Erleichterung zugesagt, daber dieselben keine Abgabe von diesen Sandel zu leiften, noch einen Bins für die Fleischbank ober den Stand zu zahlen habenwerden.

4tens. Ift es jedem unbenommen, das Fleisch entweder von der Sand, oder nach dem Gewichte um beliebigen Preis gu ver=

kaufen.

Stens. Jene, welche lebendiges Bieh nach Lemberg bringen, mussen solches in dem städtischen, in der Krakauer Vorstadt am Peltewflusse hinter den judischen Fleisch= banken besindlichen Schlachthause schachten, wosur die ganz maßige Abgabe von 30 fr. in Bankozettel oder okr. in Gin= lösungsscheinen für einen Ochsen, oder einer Kuhe, und von 12 kr. in B. 3. oder 22/5 kr. in G. S. von einem Stechvieh, als Kalb, Schöpsen, Schweine, Ziegen, Hammeln, und dergl. entrichtet werden wird.

Das Fleisch von diesen im statischen Schlachthause geschlachteten Beb, wird sos bann nach ber oben ertheilten Borschrift in ober ben Bleischbanten um beliebigen Preis von der hand, oder nach dem Gewichte verstauft.

Remberg beit 11. Oftober 1841.

Ze Strony Ces. K. Galicyiskich Rzadów Kraiowych powszechnie obwieszcza się: iż poczawszy od dnia 1go Listopada t. r. każdemu bez różnicy, z iednym tylko wyłączeniem Lwowskich Rzeźników iako dotychczesnych Liwerantów miesa, wolny handel i obrót bydłem do zabicia, i miesem wszelkiego gatunku w głównym Mieście Lwowie pozwala się, a to tym sposobem, iż także miesowszelkiego gatunku ze Wsi z iuż zabitego bydła, lub też żywe bydłona własną rzeź do Lwowa przysta-

wiane, i bez przeszkody przedawane być może. A tylko co do stanu zdrowia, i utrzymania potrzebnego

porzadku ustanawia się, iż

dlęce z iuż zabitego woła, lub krowy na przedaż przywiezie, zaświadczeniem Dominikalnym zaopatrzyć się ma, iż to bydle, z którego mięso na przedaż przywiezione, zdrowe było.

agie Mięso to ma być w mięsnych iatkach mieyskich, lub też obok tych że przy Halickiey, Krakowskiey, albo Bosackiey Bramie sprzedawane, a wzmiankowane zaświadczenie przytomnemu Urzędnikowi Magistratualnemu oddane.

gcie Przyrzeka się handlującym mięsem wszelkie ulżenie podług możności, następnie ciż żadney danini od tego handlu oddawać, ani też Czynszu od iatek i mieysca płacić niebędą.

4te Każdemu wolność zostawia się sprzedawania mięsa zręki, to iest hurtem, albo na wagę za

lubowną Cenę.

Lwowa przyprowadzą, takowe w mieyskiey, na Krakowskim Przedmieściu nad rzeka Pełtew za miesnemi iatkami żydowskiem znaydującey się Szlachtuzie rznąć mają, za co wcale mierny Podatek 30 Kr. w Bankocetlach, czyli 6 Kr. w Rewersach wykupujących, od iednego woła, lub krowy, a 12 Kr. w B. C. czyli 2 <sup>2</sup>/<sub>5</sub> Kr. w R. W. od bydła drobnego, iako to, Cielecia, Ba-

rana, Swini, Kozy, Skopa i. t.

p. płacony będzie.

Mięso zaś z zabitego w Szlachtuzie mieyskiey bydła podług wyżey danego przepisu w iatkach, lub podle tychże za upodobaną Cenę z ręki (hurtem) albo na wagę sprzedawane będzie. (1)

w Lwowie dnia 11go Październi-

ka 1311.

## Przybyli do Lwowa,

Dnia 14. Pażaziernika,

J. W. Hrabina Magdalena Rzewuska, z z Rossyi. – W. Rubezyński Dziedzie, z Kalusza. –

Dnia 15. Października. W. J. W. Hrabia Cypryan Komonowski, z Cyrkulu Zółk. — Wiel. Xawery Oczosalski Dziedzic, z Sokala. — W. Jan Kamieniecki Kapitani Adiutant polny Xię. War. z Xię. War. — W. Adam Szydłowski, z Xię. War. — W. Wicenty Rubezyński, z Tarnopola. — W. Tekla Dulska, ż Tarnopola. — W. Roskoszny Konsyliurz Sadów szłącheckich, z Wiednia. —

Dnia 16. Października.

W. Grzegorz Komarnioki, z Rossyi. —

W. Leopold Pellegrini były Kassyer cyrk.

z Zamościa. —

#### Wyiechali z Lwowa

Dnia 7. Pazdziernika.

W. Alexander Balsch, do Jass. — W. Roman Nikorowicz, do Cyrk. Stanisławow. — JW. Hrabia Skarbek, do Bursztyna. — W. Karol Sonnini Officer francuzki, do Paryża. —

Dnia 15. Października.

W. Xawery Dunin, do Xie. War. —

JW. Jan Kanty Podhorodchki Biskup Łucki, do Rossyi. — W. Wicenty Czosnowski

Dziedzic, do Rossyi. — W. Jan Grocholski Dziedzic, do Wiednia. — W. Adrian Ryfiek publiczny Nauczyciel w Rossyi, do Wiednia. — W. Szymon Osinski, do Cyrk. Przemys. — JW. Hrabina Magdulena Rzewuska, do Wiednia. —

Lista osób w Lwowie zmarłych.

Dnia 1. Października.

Katarzyny Kniaczyńskie wyrobniczki, syn Michał 4 dni m. na Krak. P. N. 346.

Matgorzata Krogulecka wdowa 56 l. m. na Zótk. P. N. 264.

Żydzi:

Mechela Frux ztotnika, córka Chaia. 4 l. m. na Zótk. P. N. 574.

Antschela Luke tandéciarza zona Dobrysz 40 l. m. w mieście N. 207. Dnia 2. Pażdziernika.

Szymona Dutkiewicza wyrobnika, syn Jan 16 tygod. m. na Krak. Przed. Nro. 503.

Jana Lechowicza wyrobnika, żona Regina 36 l. m. na Hal. P. N. 603.

Stanisława Smolińskiego wyrobnika, côrka Anna 2 l.m. na Hal. Przed. Nro. 814.

Antoniego Bamborowicza stolarza, córka Wiktorya 10 l. m. nu Hal. P. N. 228.

Iedrzeia Schweiger piwnieznego, côrka Antonina 1 ½ roku w mieście Nro. 17.

Antoni Szydłowski wyrobnik, 46 lat m. na Hal. P. N. 603 1.

Zydzi:

Izraela Warm czeladnika piekarskiego dziecie Haskel, 10 tygod. n. na Zótk. P. N. 98. Dnia 3. Paździérnika.

Józefa Zych tkacza, corka Franciszku 30 tygod. m. na Zótk. Przed. Nro. 390.

Kasper Blazik aresztant 50 l. m. na Krak., P. N. 360. (W wiezienin.) Franciszek Schachtner podszychterz 61 l. m. na Brod. P. N. 355.

Michat Onditsch zotnierz 22 l. m.

(W szpit. wysk.)

Franciszek Antoni Tkaczyk czeladnik tkacki, 31 l. m. na Zótk. Przed. Nro. 547.

Józef Pigulski, 86 l. m.

Oreszka Łoszycka, 70 l. m. (UPanien milosier.)

Maryanna Czycanowa aresztantka, 30 l. m. na Krak. P. N. 360. (W. szpit. kryminal.)

Szczepana Maliniewicza mularza, syn Wicenty 9 mieś. m. w mieście N. 70. Wicentego Panakowskiego szewca syn Jan 3 l. m. na Zótk. Przed.

Nro. 390.

Z y d z i: Moyžesz Stecker furman 48 l. m. na Krak. P. Nro. 193.

Manes Bettler ubogi 54 l. m. na Krak. P. Nro. 383.

Dnia 4. Października.

Grzegorza Granata parobka, syn Jan 1 tydz. m. na Brod. P. Nr. 501.

Katarzyna Woytowa oboga, 60 l.m. na Brod. P. Nr. 349.

Maryanna Krasnopolska, 45 l. m.
Anastazya Ilnicka uboga, 65 l. m.
JP. Karol Martin urzędnik, 40 l. m.
Maryanna Wesotowska, 50 l. m.
Marianna Meteczuchowa, 30 l. m.
Józef Zahala 45 l. m.

| Teressa Himmelsteinin wdowa szynkarka, (w spit. powszech.)  Agniészki Harmatowskiéy chatupniczki, córka Maryanna y l. m. na Kr. P. Nr 256.  Tomasza Rossy piekarza, córka Józefa 3 mies. m. na Kr. P. Nr. 349.  Agniészka Larentowska wdowa, 44 l. m. na Hal. P. Nr. 92.  Z y d z i:  Maiera Himmel tandéciarza, córka Jüdes 16 l. m. n. Zótk. P. Nr. 98.  Dnia 5. Października.  Antoniego Wiśniowskiego mularza, córka Maryanna 10 mies. m. na Hal. P. Nr. 493.  Woyciecha Gardzilińskiego chałupnika, żona Katarzyna, 56 l. m. na Hal. P. Nr. 648  Maryanny Lewickiéy wyrobniczki, córka Franciszka 2½ roku m. na Krak. | Kurs Monety w Lwowie dnia 17go-Października 1811.  Dukat holenderski 12 Z.R. 24 King ocesarski 12 — — — — — — — — — — — — — — — — — — |      |       |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|--|--|
| P. Nr. 308.<br>Jana Jaszkiewicza szewca, syn Alexan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cena targewa w Lwowie od                                                                                                              |      |       |  |  |  |  |
| der 3 l. m. w mieście Nr. 187 Józef Bednarski aresztant, 31 l. m. na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dnia 8az do 15 Paździer. 1811                                                                                                         |      | kr.   |  |  |  |  |
| Krak. P. Nr. 360 (w więzieniu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pszenicy Korzec — —                                                                                                                   |      |       |  |  |  |  |
| W. Pelagia Swieprawska, 27 l. m. na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zyta                                                                                                                                  | 45   | 30 —  |  |  |  |  |
| Hal. P. Nr. 452.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . Jeczmienia                                                                                                                          | 36   | _     |  |  |  |  |
| Franciszka Sontag Kuprala, syn Józef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Owsa                                                                                                                                  | 17   |       |  |  |  |  |
| 7 tygod. m. na Brod. Nr. 355 (w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prosa Hreczki                                                                                                                         | 07   |       |  |  |  |  |
| szpit. woysk.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grochu — — —                                                                                                                          | 37   | 2 35  |  |  |  |  |
| Szymon Baranowicz mularz, 38 l. m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kartofli                                                                                                                              | 16   |       |  |  |  |  |
| na Zótk. P. Nr. 547.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Siana Cetnar — — —                                                                                                                    | 31   | 5 -   |  |  |  |  |
| Katarzyna Oronowiczowa wdowu, 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stomy                                                                                                                                 | 10   | 15 -  |  |  |  |  |
| l. m. (u Panien mitosier.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Drzewa twardego sag Wie-                                                                                                              | 10.3 | , " v |  |  |  |  |
| Zydzí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | deński — — — —                                                                                                                        | 42   |       |  |  |  |  |
| Chaia Meth wi wa, 36 l. m, na Kr. P. Nr. 526. Dinne Igre wdowa, 78 l. m. na Zótk. P. Nr. 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Drzcwa miękkiego — —                                                                                                                  | 32   |       |  |  |  |  |

(Nro. 15542.-)

Per C. R. in Regnis Galiciæ ac Lodomeriæ provinciale Forum Nobilium Leopoliense, omnibus et singulis quorum
interest medio præsentis publici Edicti notum redditur, quod nimirum in hocce C.
R. Nobilium Foro sequentes hæreditates,
in quibus hæredes partim de nominibus
plane et de Domicilio ignoti, partim de
nominibus tantum noti, ast de Domicilio
ignoti obveniunt, in Pertractatione pendeant, utpote:

1mo) Post Catharinam Morykoni die 14 Maii 1783 in villa Sozemia Circulo Samboriensi ab intestato mortuam conclusa edictalis Citatio hæredum die 22da Augusti 1808 Nro 25869 nunc 6ta et ultima vice reiteratur. Hæreditas consistit in summa 884 flp. et ejus hæredibus de Nomine ct Domicilio ignotis D- Aloysius Gor-

ski pro Curatore constitutus est.

2do) Jacobum Zołczyński die 30 Septembris 1787 in Villa Jalvica Circulo Samboriensi ab intestato mortuum, conclusa sub die 1 Junii 1808 ad Num 16085 edictalis Citatio hæredis nunc 6ta et ultima vice reiteratur; Hæreditas consistit in summa liquida 2000 flp. et hæredi Stanislao Zołczyński de domicilio ignoto D. Adv. Waniek pro Curatore constitutus est

loco anteacti Adv. Antoniewicz.

gtio) Post Alexandram Wikulska die gtia Februarii 1799 in bonis Horodyszcze Circulo Samboriensi mortuam. Conclusa die 30 Septembris 1808 ad Num 29651 edictalis Citatio hæredum nunc 6ta et ultima vice reiteratur: Hæreditas consistit in Summa 200 flp. et hæredibus, et quidem nepotibus prolibus post Mariannam Hryczynic Kulczycka, nimirum Petro et Mariannæ Kulczycki de domicilio ignetis D. D. Paulus Kulczycki Gut, pro Curatore constitutus est.

4to) Post Casimirum Bartosiewicz in villa Uherce Circulo Samboriensi die 20 Januarii 1803 ab intestato mortuum, conclusa die 4ta Maii 1808 ad Num 34179 edictalis Citatio hæredum nunc 6ta et ul-

tima vice reiteratur; Hæreaitas consistit in Summa 550 flp. Capitali, et in quota 105 exlicitatis mobilibus collecta, et hæredibus de nomine et Domicilio ignotis D-Adv. Horn pro Curatore constitutus est.

3to) Post Gregorium Matkowski Wiarulicz die 17 Julii 1805 in bonis Matkow
Circulo Samboriensi ad intestato mortuum conclusa sub die 5 Julii 1808 ad Num.
13148 edictalis Citatio hæredum, nunc 6ta
et ultima vice reiteratur; Hæreditas consistit in quota 22 flp. et hæredibus Joannis Filio et Mariannæ Filiæ Matkowskim de domicilio ignotis, Dus Adv. Alex
xandrowicz pro Curatore constitutus est.

6to) Post Josephum Oledzki die 16ta Junii 1806 ab intestato in Krukiewice Circulo Premislicusi mortuum conclusa die 5ta Julii 1808 ad Num 14341 edictalis citatio hæredum nunc 6ta et ultima vicereiteratur: Hæreditas consistit in quota 261 flp. 23 gr- ejusque hæredibus de nomine et domicilio ignotis D. Adv. Hermann pro Curatore constitutus est.

7mo) Post Eliam Czerkawski aute plures annos in Villa Szumlany wielkie Circulo Brzezanensi ab intestato mortuum
conclusa die 30 Junii 1808 ad Num 8349
edictalis Citatio hæredum nunc 6ta et ultima vice reiteratur. Hæreditas consistitim
sorte fundorum in bonis Szumlany et ejus hæredibus Alexandro Czerkawski Filio et Josepho Czerkawski Nepoti ex filio
præmortuo Igatio Czerkawski de domicilio ignotis nec non nepotibus ex Magdalena Czerkawska Filia cuidam Swirski
nupta jam demortua de nomine et domicilio ignotis D. Adv. Trawuliński pro
Curatore constitutus est.

8vo) Post Joannem Cantium Szarliński die 30 Maii 1790 in Villa Pletenice Circulo Brzezanensi ab intestato mortuum, conclusa die 16 Februarii 1803 ad Num 141 edictalis Citatio nunc 6ta et ultima vice reiteratur cum eo: quod hæreditas in Summa 309 slp. 23 gr. consistat,

et haredibus de nomine et Domicilio ignotis Dominus Advocatus Hermann constitutus est.

ono) Post Ignatium Romer die 23tia Octobris 1786 Leopoli ab intestato mortuum conclusa die 27 Februarii 1809 ad Num 1458 edictalis citatio nune ota etultima vice reiteratur, cum eo: quod hæreditas hucusque incerta et vindicationi obnoxia sit et hæredibus Ignatio Wisłacki tum Ignatio Strzegocki de domicilio ignotis D. Adv. Skolimowski pro Curatore constitutus habeatur.

Quare omnes tam de personis quam de domicilio ignoti hæredes præsenti Edicto monentur, ut declarationes suas de adeunda vel repudianda hæreditate, per se aut per plenipotentem, aut vero per additum sibi officiosum Curatorem hic Judicii exhibeant, et Jura sua Successionis probent, quo secus lapso termino, quoad hæredes de domicilio ignotos, de nomine vero notos, in sequelam S. 624 Cod. Civ. Part. II. relictæ hæreditates tamdiu sub Administratione judiciali manebunt, donec illi de nomine solum noti, de domicilio autem ignoti hæredes legaliter pro mortuis declarari poterint; jam vero quoad hæredes tam de nomine quam domicilio ignotos vigore §. 626 Cod. Cir. Part. II. elapso termino triennii hæreditas ipsos concernens qua Caduca fisco Regio addicetur; Tandem quoad Cohæredes nisi sese in legali isthoc termino insinuaverint tali lapso hæreditas sese insinuantibus salva relicta absentibus via Juris juxta \$, 625 Cod. Civ. Part, II. addicetur.

Leopoli die 5 Augusti 1811.

(Nro 15150.)

Ex Consilio Cæs. Reg. Fori Nobilium Leopoliensis medio præsentis Edicti Dæ. Mariannæ de Swidzińskie Szymanowska insinuatur, quod sub præsent. 17 Julii 1811 ad Num 15150 hic Judicii puncto intabulandi recessus juris advitalitii super bonis Sulimow in favorem D. Adami Szymanowski, idem D. Adamus Szymanowski libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut recessus supra fatus a

jure advitalitio bonorum Sulimów intabaletur. Cum autem hic Judicii ejusdem
D. Mariannæ de Swidzińskie Szymanowska domicilium extra regna sit, Adv. D.
Nanowski ipsius periculo et impendio
pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi
\$. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in
finem notitia datur, ut ad mentem \$\$.
175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis
Juribus suis invigilare possit. (1)

Leopoli die 13 Augusti 1811.

(Nro. 18207)

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoliensis medio præsentis Edicti D. Mathæo Com. Bawarowski insinuatur, quod sub præsent. 29 Augusti 1811 Nro 18207 D. Carolus Tanhauser hic Judicii puncto 1900 Aur. in auro c. s. c. contra D. Principissam Lubomirska D. Com. Cajetanum Rey et ipsum D. Com. Bawarowski libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut partes ex S. 17 Cod. Jud. die 4 Decembris 1811 hic Regii Fori compareant. Cum autem hic Judicii ejus domicilium extra oras indicatum fuerit Adv. D. Hruzik ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi s. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem §§. 175. 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (1)

Leopoli die 4 Septembris 1811.

(Nro. 3862.)

A Reg. Urb. Metropol. Leopol. Magistratu præsenti edicto, Successoribus morte Stanislai Zieliński Ludovici Steczkiewicz ac Francisci Lipiński, qua Creditorum massæ cridariæ Andreæ et Ursulæ Jaworskie Conjugum, derelictis de domicilio et nomine ignotis notum redditur, quod huic Judicio visum fuerit Curatorem ad actum eis dare, et sumptum D. Adv. Herman, qui eprum Classificationi in hac crida in gilabit, et pro re natalitem de prioritate movebit; quapropter

præsenti edicto iidem admonentur, ut destinato sibi patrono documenta eo obtutu ipsis inservientia tradant aut sibi patronum alium eligant et Judicio nominent, caque e lege faciant, quæ causæ eorum proficua videantur; ni faciant et causam suam negligent, damnum inde forte enatum sibi-ipsi imputabunt. (1)

Leopoli die 22 Decembris 1810.

(Nro 4546.)

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoliensis Medio præsentis Edicti D. Petro Borzecki insinuatur, quod sub præsent, 1 Martii 1811 Marianna et Cajetanus Niedzielskie, tum Thocla Zdzenska hic Judicii punctó intabulationis cessionis Srum 30000 flp.3800flp. et 2000 flp.super bonis Łodygowice libellum supplicem exhibuerit, quodye sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut hæc cessio super bonis iisdem intabuletur. Cum autem hic Judicii ejusdem domicilium ignotum sit, Adv. D. Pfeisser cum subst. D. Adv. Hern ipsius peticulo et impendio pro Curatore costituitur, eidemque, superins memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi S. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in .. finem notitia datur, ut ad mentem §§. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (1)

Leopoli die 13 Augusti 1811.

(Nro. 11025)

Per Regiæ Urbis Metropolitanæ Leopolieusis Magistratum præsenti edicto omsingulis quorum interest, notum redditur quod licitatio Sortium Lapideæ sub Nro 75 in Civit. sitæ ad Massam olim Annæ Kalacińska et Paulum Kalaeinski spectantis, illarum videlicet quas ad præsens Paulus Kalaciński possidet, et quidem ad infimum tractum teræ in uno cubili versus frontem et altero ex opposito, tum duabus celariis, quorum unum versus stontem et alterum ex opposito existit, nec non in uno cubili in 1ma Contignatione ox opposito consistentium in medietate minorencem Catharinam Orlikowska concernentium relate ad anuam

Possessionem tribus in terminis videlices die 21 Octo. 4 Nov. et 13 Dev. 1811 semper hora za pomeridiana in Stuba pro Oralibus Commissionibus in Lapidea Szkrochowskiana destinata assumetur, pro pretio Fisci quota 450 flr in Schedu. lis bancalibus seu in Valuta Viennensi quota 89 ffr. 15 xr. exponetur, sul sequentibus conditionibus ut locator medietatem census ad pupillam spectanteut tutori Antonio Ramın persolvat, ut postessio harum sortium a die factæ traditionis inchoetur, novo censitæ incumbet in his sortibus bonum servare ordinem et omne periculum ignis avertere sub propria responsabilitate, et quivis licitaturus vadio 10/100 hoc est in quota 45 flr. in Schedulis bancalibus provisus sit opportet (1)

Leopoli die 20 Septembris 1811.

(Nro. 19202.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopolieuse Dno. Josepho Comiti-Krasinski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic contra eundem tum contra D. Catharinam de Stermery Com. Krasińska D. Adamus Trzeszczkowski puncto-solutionis summæ 353 Aur. hollandicorum ponderosorum c. s. c. in solvendum præstandæ sub 12 Sep. 1811 Nto 19202. Libellum exhibuerit, Judi ciique opem imploraverit; Cumautem Judicium hocce ob ejus extra hæc regna commorationem ipsi hujatem Judicialem Advocatum Dominum Liebich cum substitutione Advocati Nanowski qua curatorem ipsius periculo ac impendiq ecustituerit, cum quo etiam instituta Lisjunta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut pro die23 Dec. 1811 hora io mat, ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, st Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quie defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (1) Leopoli die 16 Septembris 1811.

(Nro. 18469.)

Cæsarco Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno Joanni Gremnicki medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic, D. Elias Mochnacki puncto solutionis Summæ 3098 Anr. 15 flp. 16 gr. Libellum exhibuerit. Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus extra oras commorationem ipsi luijatem Judicialem Adv. Liebich qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut intra nonaginta dies ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Adv. in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damaum inde forte enatum sibimet imputandum. habebit. (1)

Leopoli die 30 Septembris 1811.

( Nro. 2000 %. )

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Jacobo Georgio Dunin Borkowski et D. Antonio Mieskowski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Das Ignatius Juchnowski pupillorum olim Adami et Theophila: Jozefowiczow contra ipsos pro extabulatione Summæ 66401 flp. 5 gr. de facultatibus Jozefowicianis sub præs. 24 Septembris 1811 Nro. 20005 Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraveerit; Cum autem Judicium hocce ob eorum partim extra regna partim ignotam commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum Dominum Liebich cum substitutione Domini Advocati Hruzik qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo ctiam instituta

Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut die 8 Januarii 1812 hora o matutina ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Decumenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Adv. in l'atronum eligant, et Judicio nominent, caque e Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni secerint et Causam suam neglexerint, damnum inde sorte enatum sibimet imputandum habebant. (1)

Leopoli die 1 Octobris 1811.

(Nro. 12724.)

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoliensis medio præsentis Edicti Dno Alexandro Moszczeński insinuatur, quod sub præsent. 16 Junii 1811 D. Joannes Cantius Nawrowski hic Judicii puncto intabulandæ quietantiæ de Summa 50000 flg. . ex Summa 190000 qua residuo pretio emti venditi bonorum Wieruszyce pullulante et respective extabulandæ Summæ. 50000 flp. ex his bonis contra ipsum libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut tabulæ R. ordinetur, qua. tenus quietantiam A luscribat, et in rubrica extabulationis horum bonorum Wieruszyce intabulet, Summain acquietatain 50000 flp. ex his bonis et respective ex Summa 100000 flp. qua non oueratam extabulet. Cum autem hic Judicii eius domicilium extra hæc Regna Cracoviæ indicetur Adv. D. Nanowski, cui D. Adv. Hruzik substituituripsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eisdemque superius, memorata resolutio, intimatur. Quare eildem de resolutione supra citata vi S. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem §§. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (1)

Leopoli die i Augusti 1311.

(Nro. 16043.)

· Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnæ Elisabethæ de Zurakowska Polanowska et Dnæ. Catharinæ Terlecka medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Dna. Marianna de Zurakowskie Senkowska sub præs. 20 Julii 1811 ad Num 16043 contra Successores olim Stephani Michaelis binominis Zurakowski, et ipsas puncto solutionis 20 Aur. 28 Rublonum, tum 9861 flp. c. s. c. Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob earum extra regna commorationem ipsis hujatem Judicialem Adv. Dominum Horn cni Advocatus Nanowski substituitur qua Curatorem ipsarum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsæ præsenti Edicto admonentur, ut intra 90 dies ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant et Judicio nominent, eaque e lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. -(2)

Leopoli die 1 Augusti 1811.

(Nro. 17898.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnæ. Mæriannæ Com. Trebińska in assistentia Matris, ac Tutricis Dnæ. Pelagiæ de Sadowskie Com. Trebińska medio præsenti Edicti notum reddit, quod aimirum Judicio huic Fiscus R. nomine Conventus monialium Carmelitarum discalceatarum Leopol. contra ipsam puncto solutionis summæ 10000 flp. c. s. c. Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit Cum autem Judicium

hocce ob ejus extra Regna commorationem ipsi hujatem Judicialem Adv. Widitz cum substit. Adv. Uznański gua Curatoremipsius periculo ac impendio costituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsa præsenti Edicto admonetur, ut intra 90 dies ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, caque e lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (2)

Leopeli die 3 Septembris 1811.

(NEO. 17901.)

Cæsareo - Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Mariannæ Com. Trembińska in assistentia Matris ac tutrieis Pelagiæ de Sadowskie Com. Trembińska medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic, Fiscus R. nomine altaris sub titulo misericordiæ in Eclesia Cathedr. Leopol. contra ipsam, puncto solutionis Summæ 2500 flp. c. s. c. Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus extra regna commorationem ipsi hujatem Judicialem Adv. Widitz cum sub. Adv. Uznański qua Curatorem ipsius periculo acimpendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsa præsenti Edicto admonetur, ut intra 90 dies ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, caque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam veglexerit, damnum in- qua persolutæ Libellum exhibugrit, Judibebit. (2)

Leopoli die 3 Septembris 1811.

(Nro. 17899.)

Cæsarco Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnæ Mariannæ Com. Trembińską, in assistentia Matris actutricis Duce. Pelagie de Sadowskie Com. Trembińska medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Eiscus R. nomine altaris B.V. Mariæ, in Eclesia Parochiali Rohatynensi, contra ipsam puncto solutionis Summæ 4000 flp, c, s. c. Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus extra regna commorationem ipsi hujatem Judicialem Advocatum Do. Widitz cum substitutione Do. Advocati Uznański qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractahituratque terminabitur, Quapropter ipsa præsenti Edicto admonetur, ut intra nonaginta dies ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Adv. in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (2)

Leopoli die 3 Septembris 1811.

(Nro. 17731.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense hæredibus Juliannæ Dzierzanowska, nempe: Dæ. Barbaræ Lipska, Dæ. Catharinæ Kawowska, Do. Francisco Dłużewski, Dæ. Victoriæ Kuczyńska, Joanni et Mariannæ. Wygonowskie Conjugibus et Dno Floriano Wydzga medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic D. Vincentius Rulikowski puncto extabulandi de Bonis Uchrynow Nuszmisce tum Cuntractus locati conducti de dato 798 quam Summæ 50900 ilp.

de forte englum sibimet imputandum ha. - ciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob corum extra regna commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum Dominum Uznański qua Curatorem ipsorum periculo ac impengo constituerit, cum quo etiam instituta. Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præ. senti Edicto admonentur, ut 2 da, Decembris an. cur. ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Adv. in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque e Lege faciant. quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexeriat, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt.

Leopoli die 27 Augusti 1811.

(Nro. 17895.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobihum Leopoliense Dominæ Campan Intendenti Domus Imperialis Instituti Filiarum in Ecounem qua Tutrici Elisabethis Oeconom medio præsentis Edicti potum reddit, quod nimirum Judicio huic Franciscus Kruczkowski universalis Curator Massæ Caroli Ppis de Nassau Siegen adversus D. Josephum Dzierzkowski tum Massam Caroli Ppis de Nassau Siegen ejusque universalem Succestricem testamentariam Elisabetham Occonom puncto decernendæ executionis in Summa 4000 Aur. c. s. c. ad Summas 15185 flp. 27 — 7085 flp. 27 et 15185 flp. 27 gr. in Auro hol. obvenientes, in reliquo ad Proventus Bonorum Jaryczow cum attinentiis Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus extrançam commorationem ipsi hujatem Judicialem Ady Christiani qua curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lisjuxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsa præsenti Edicto admonetur, ut die 16 Decembris a. c. ad excipicadum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Iudicio nomiuet, caque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videatur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (2)

Leopoli die 10 Septembris 1811.

(Nro.12911.)

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoliensis medio præsentis Edicti Successoribus olim Pauli Wierzbicki insinuatur, quod sub præsent. 18 Junil 1811 hic Judicii puncto Paulum Wierzbicki ex proprietate Summæ 2124 Aur. super Bonis Torki intabulatum simpliciter delendi libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut petito huis denegetur. Cum antem hic Judicii eorum extra regna situm domicilium ignotum sit, Advocatus D. Hruzik ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, iisdemque superius memorata resolutio intimatur, Quare iidem de resolutione supra citata vi S. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem §§. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possint. (2)

Leopoli die 13 Augusti 1811.

(Nro. 17359.).

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoliensis medio præsentis Edicti Dno. Aloisio Woynarowicz insinuatur, quod sub præsent. 17 Aug. 1811 D. Antonina Mienthowa hie Judicii puncto adnotanda contradictionis per Antoninam exaratæ contra emptionem venditionem Bonorum Wesoła inter Dum Załuski et Successores Simonis Woynarowicz, nec non Com. Parys die 10 Junii 1810 initum li bellum supplicem exhibiterit, quodye sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut tabulæ Regiæ disponatur, quatenus Contradictionem hanc circa contractum empti venditi Bonorum Wesoka cum attinentiis adnotet. Cum autem hic Judicii ejus extra regna situm domicilium ignotunr sit, Advocatus Dominus Hruzik

cum subst. Adv. Waniek ipsius periculo et impondio pro Curatore constituitur eidemque superius momorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi §. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem §§. 175 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (2)

Leopoli die 26 Augusti 1814.

(Nr. 18715.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Domino Alexandro Linowski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Jor annes Com. Potocki puncto justificandæ intra 14 dies intabulationis summæ 10000 Aur, super bono Tyczyn Libellum exhibuerit, Judiciique opem- imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus extra regna commorationem ipsi hujatem Judicialem Advocatum Dominum Uznański qua Curatorem ipsius periculo acimpendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur ut intra oo dies excipiat et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, caque e Loge faciat, que defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum hav bebit. (2)

Leopoli die 10 Septémbris 1811.

(Nro. 7201,)

A Cæsareo Regio Judicio Provinciali Tarnoviensi præsenti Edicto notum redditur, D. Carolo Comiti Jezierski, quod contra ipsum Dnus Vincentius Ostrowski Actionem in co, ut decidatur Actorem non prius ad solutionem Summe 10000 Aur. ex Contractur dd, 14 Septempris 1810 teneri, donec Conventus docuerit se bona Przyborow et mutua tabulariter yendere potuisse, tum donec debita

ex iisdem bonis sextabulata non fuerit. in hoc Judicio exhibuerit ideoque Officium et opem Judicis imploraverit. Quum idem Dominus Carolus Comes Jezierski extra C. R. Provincias hæreditarias versetur, visum est Curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Dnum Advocatum Franciscum Smolarz erga substitutionem D. Adv. Noramowicz, cum quo actio in Judicium delata, juxta Normam Cod. jud. hic Regnorum vigentis deducetur, et desinietur, Quapropter præsenti Edicto D. Carolus Com. Jezierski admonetur, ut justo tempore aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi Patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse Patronum et -advocatum alium eligat, et Judicio nominet, eaque e lege faciat, faciendaque curet, quæ defensioni, et causæ suæ prosicua sibi esse videantur, ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi imputato. (2)

Tarnoviæ die 14 Augusti 1811.

Per Reg. ac Metropol. Urb. Leopolis Magistratum præsenti edicto Francisco Lipski Andræ Kulczycki, Successoribus Ludovici Steczkiewicz, Successoribus Stanislai Bunczewski, Joanni Jaworski, Libidin Joanni et Fitco Pinkolas, Joanni Bruss, Theodoro Smirzewski, Annæ de Stasiewicze Piątkowska, Anastaziæ Popielowa; Antonio Krytoszański, Hieronimo Wężyk, Mariæ Matyszka, Simoni Sawicki, Gabrieli Wolosiewicz, ac Joanni Mielnik qua massæ cridariæ Andreæ et Ursulæ Jaworski conjugum, Creditoribus, de domicilio ignotis, notum redditur abhinc D. Stanislao Winicki qua massæ olim Rudi Ignatii Jaroszewski curatori demandatum esse, ut debitos 1704 flp. eidem massæ cridariæ Andreæ et Ursulæ Jaworski conjugum pro empta sub 24 Martii 1791 Anno domo Nro 345 in 2/4 sita. intra 30 dies ad hujas depositum judiciale eo sub rigore comportet, quod relicitatio hujus domus periculo Successorium olim Rndi Iguatii Jaroszewski ea modalitate decernetur, quod licitatio unico in termino assumatur, ac pro pretio Fisci, seu taxæ debitum massæ Jaroszewskianæ

quantum 1704 flp. proclamabitur, ac quod si ultra hocce vel ipsum pretium oblatum non fuerit etiam infra pretium hocce pro prætio oblato disvendetur, et id quod peracta hac relicitationi ad debitum pro re massæ hujus cridariæ Jaworskianæ deffecerit adversus Successores Rudi Ignatii Jaroszewski via Juris per curatorem litis intentanda tum mediis provisoriis reliabe. bitur, quare huie Judiciio visum fuit eis qua de commoratione ignotis, curatorem in persona D. Advocati Dobrzański erga substitutionem D. Advocati Waniek dare qui personam Eorum quoad hanc mentionatam circumstantiam geret; de quo ipsi præsenti edicto informantur. (2)

Leopoli die 22 Decembris 1810.

(Nro. 14923)

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoliensis medio præsentis Edicti D. Ludovicæ de Borzeckie Dembowska tum D. Jacobo Młocki insinuatur, quod sub præsent, 22 Oct. 1810 Nro. 28253 Antonius ·Krzystałowicz hic Judicii puncto prænotandæ cessionis schædæ ex relictis post Georgium Warszycki bonis Wielkowice per D. Jacobum iMłocki næ Ludowicæ Debowska die 16 Augusti 1810 factæ libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut hæc cessio in puncto stipulatæ evictionis tam pro securitate cessi juris ad hanc schedam, quam pro securitate præscriptorum ex hac scheda proventuum, ac prosecuritate solvendorum per Ludovicam Debowska onerum super quarta parte Summarum bonis Wielkowic inhærentium Ludovicæ Dembowska propria prænotetur, Cum autem hic Judicii eorundem domicilium extra regna indicatum Adv. D. Ratyński cum substitutione D. Adv. Janocha ipsorum periculo et.impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi §. 175 Portis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem \$\$. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possint, (2)

Leopoli die 6 Augusti 1811.

Połączona wykupująca i umarzająca Deputacya załącza wywód zamiany starych i odwołanych Bankocetli za nowe, iako też Bankocetli za Pieniądze miedziane, niemniey też ilkości, którą Rządóm Peństwa, za wydanie połączoney wykupującey i umarzającey Deputacyi dla zmieniania Pieniędzy miedzianych, podług wartości Kruszcu z porachowaniem Kosztów bicia, wynagro. I która iako zysk monety ztąd pochodzący do główney Bankocetle umarzającey Kassy odwieżiona została, za drugie ćwiercroczo Roku woyskowego 1811 do powszechney wiadomości- W Wiedniu 13go Sierpnia 1802.

Rudolf Hrabia de Wrbna, Prezes, i pierwszy Deputat Królestwa Czeskiego. Jan Hrabia de Brandis, Prezesa Zastepca i deputowany Xiestwa Styryi.

Józef de Szegedi Deputowany W. Xiestwa Siedmiogrodzkiego

W Y K A Z

Zamiany wytartych i odwołanych Bankocetli za nowe, iako też Bankocetli za Pieniądze miedziane niemniey też nastąpionego wynadgrodzenia Rządóm za otrzymane do zamiany, podług wartości Kruszcu z policzeniem Kosztów bicia, pieniądze miedziane, i wypadłego ztąd zysku monety dla główney Bankocetle umarzaiącey Kassy.

|                                                                                                                                                                                                                                                                    | W 2gim Czwiercroczu 1811 Do tego Rezultata przeszłego R a z e m |     |             |     |           |       |           |         |               |     |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-----------|-------|-----------|---------|---------------|-----|--------------|-------|
| Za 2gie Cwierérocze roku woyskowego 1811.                                                                                                                                                                                                                          | Pobierar                                                        | ie  | Wydate      | k   | Pobieran  | ie    | Wydal     | tek     | Pobiera       | nie | Wyd          | atek  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zł.                                                             | kr. | Zł.         | ka. | Zł.       | kr.   | Zt.       | kr.  -  | Zł.           | kr. | Zł.          | kr.   |
| Z otrzymanych od Rządów zadasów w miedzianey monecie wydano, a za to w Bankocetlach przyjęto Z wpłynioney, za wydane pieniądze miedziane, Summy w Bankocetlach wynagrodzo Rządom za otrzymaną monetę miedzianą podług wartości Kruszcu z policzeniem kosztów bicia | 2, 012, 179                                                     | 1 1 |             | _   | 6,874,047 | 55    | *         | _  -    | 39,866,06<br> | 30  | 139,8666<br> | -     |
| A zaś wypadłego z tąd zysku monety do główney Bankocetle umarzaiącey Kassy odwiezieno                                                                                                                                                                              |                                                                 | -   | 1429.730    | 3.5 |           |       | 4,8.12,09 | 1  53   |               | -   | 6,271,8      | 22 28 |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                              | 52,605,287                                                      | 35  | 52,605, 287 | 35  | 96,147,00 | 7  55 | 6,147,00  | 7 55 14 | 48,752,295    | 30  | 148752,2     | 95 30 |

Od C. K. Nadworney Izby Rachunkowey połączoney Bankocetle wykupuiącey i umarzaiącey Deputacyi.

Fliesser, Nadwerny Buchhalter.

Rinn, Konsyliarz Rachunkowy. Die vereinigte Einlosungs und Tilgungs Deputation bringt ben Ausweis über die Verwechslung der abgenütten und verrusenen Bancozettel gegen neue Bancozettel, und der Bancozettel gegen Rupsergeld, dann über den Betrag, welcher der Staatsverwaltung für das der vereinigten Einlosungs und Lilgungs Deputation zur Auswechslung überlassene Rupfergeld nach dem Metallwerthe mit Hinzurechnung der Pragekosten, vers gittet, und welcher als der daben entstandene Munzgewinn an die Bankozettel Eilgungs Daupt Rasse abgesührt wurde, für das abe Vierteljahr des Militarjahrs 1811 zur allgemeinen Kenning.

Rudolph Graf v. Wrbna, Prafident und erfter Deputirter aus dem Konigreiche Bobmen. Joh. Graf v. Brandis, Prafidentens - Stellvertreter und Deputirter aus dem Herzogthume Stepermark. Joseph von Szegedi, Deputirter aus dem Groffürstenthame Stebenburgen,

Uus weis

über die Bermechslung ber abgenühten und verrufenen Bankozettel gegen neue Bancozettel gegen Rupfergeld, dann über den an die Staats = Bermaltung für das zur Auswechslung erhaltene Ruspfergeld nach dem Metallwerihe, mit Burechnung der Pragekoften, geleisteten Erfaß, so wie auch über den für die Bancozettel = Tilgunge = Haupt = Casse hierand entfallenen Munzgewinn.

| Order Sandar Sandar Sandar Sandar Order                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In 2ten     | rtal 1811. | Spierzu ?            | ie Resulte<br>Abschl      | ite des v | origen               | Busammen |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|---------------------------|-----------|----------------------|----------|--------------|---------------|
| Für das 2te Duartal des Militär-Jahrs 1811.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einnahme H  |            | Ausgabe              | Einne                     | Einnahme  |                      | be       | Einnahme     | 2lusgabe      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fl.         | fr.        | fi.  f               | r.   fl.                  | fr.       | ft.                  | fr.      | fl.          | fr.   fl.     |
| Un abgenüßten, und verruffenen Bankozetteln murden gegen neue Bankozettel eingewechselt. Dagegen murden an neuen Bankozetteln hinausgegeben.  Bon den von der Staastverwaltung erhaltenen Berlagen an Rupfermunze wurden hinausgegeben, und dafür an Bankozetteln eingenommen.  Bon dieser für das hinausgegebene Rupfergeld in Bankozetteln eingegungenen Summe, murden an die Staatsverwaltung als Vergütung des erhaltenen Rupfergeldes nach dem Metallwerthe, mit Zurechnung der Prägekosten abgesührt  Und an hieraus entfallenen Münzgewinn an die Bankozettel-Tilgungs-Haupt-Rasse abgegeben | 2,012,179   |            | 58 <sup>2</sup> /449 | -  <br>-   6,874<br>-   - | ,960      | 2,031,95<br>4,842,09 | 56 2     | 8,886,227    | - 139866,068  |
| Summe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52,605, 287 | 35         | 52,605, 287          | 35   96,147               | ,007  55  | 06,147,00            | 7   55   | 148752,295 3 | 0 148,752,295 |

Von der f. k. vereinigten Einlösungs=und Tilgungs=Deputations=Hofbuchhaltung

Fliesser,

Rin n;